B67-4252 KARL SCHEFFLER Der Beist der Goti<del>k</del>



Pontoppiden.



J: 417

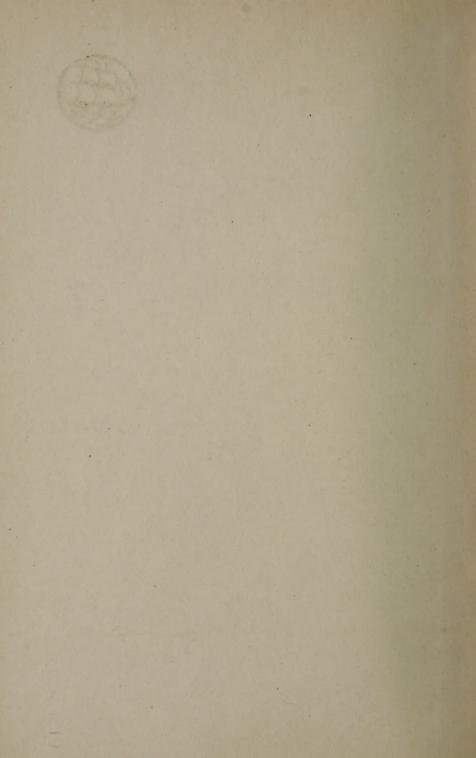

## Der Geist der Gotik

Von

Rarl Scheffler

Mit 107 Abbildungen

Im Infel=Verlag zu Leipzig 1917



91108 190 Alas 198

Rarl Scheffler

BARROWS LOAD TO 1 2 1 107

please at anima column and

## Vorwort

Die Bedanken, die auf den folgenden Seiten ausgesprochen find, haben mich zwei Jahrzehnte lang beschäftigt. In vielen meiner Arbeiten sind sie schon erörtert worden, ja, wer sich die Mübe gibt, danach zu suchen, findet sie in meiner ganzen Kunst= auffassung. Ich habe mich entschlossen, sie mehr spstematisch nun zusammenzufassen, weil die Zeit dafür gunftig scheint. In den letten Jahren haben einige unserer besten Runsttheoretiker ver= wandte Anschauungen vertreten und sie - jeder in seiner Weise zu Werkzeugen der Forschung gemacht. Und es mehren sich die Unzeichen, daß in der Kunstbetrachtung überhaupt ein grund= fählicher Wandel vor sich geht. Wenn mehrere gute Röpfe gleichzeitig auf dieselbe Idee verfallen, so ist damit bewiesen, daß es sich nicht um subjektive Spekulationen handelt, sondern um eine objektive Erkenntnis. Es mag darum nühlich sein, das Broblem einmal in seinem ganzen Umfang wenigstens anzu= deuten.

Bu der Wichtigkeit, die ich dem Gedanken von der Polarität der Kunst beimesse, steht das Volumen dieses Buches freilich in keinem Verhältnis. Ich benutze die Gelegenheit, das Bestenntnis abzulegen, daß ich dieser Arbeit über den "Geist der Gotik" gern viele Jahre meines Lebens gewidmet hätte, daß ich sie am liebsten erweitern möchte zu einem umfangreichen, auf genauen Spezialforschungen und vielen Reiseerlebnissen beruhenden, von einem reichen wissenschaftlichen Abbildungsmatezial erläuterten Werk. Die Erfüllung dieses Wunsches ist mir

dauernd versagt. Notgedrungen begnüge ich mich, das schöne Broblem aphoristisch zu behandeln und intuitiv gewonnene Resultate vorzulegen, ohne sie im einzelnen auch empirisch zu beweisen. Ich bin mir bewußt, daß dieses nicht eigentlich ein Buch ist, sondern nur etwas wie eine Einleitung zu dem Werk, das mir vorschwebt. Es ist nur eine Disposition; jeder kleine Abschnitt könnte zu einem ausführlichen Band erweitert werden. Die Abbildungen follen dem allgemein Gesagten als einige kon= frete Beispiele zur Seite stehen. Manches hatte charafteri= ftischer gewählt werden fonnen, wenn alle gewunschten photo= graphischen Vorlagen in der Kriegszeit hätten beschafft werden können. Um so dankbarer bin ich denen, die mir geholfen haben, dieses Resultat wenigstens zu erzielen. Für einige schwer erreichbare Vorlagen bin ich vor allem zu Dank verpflichtet ben Herren Otto Bartning, Professor Beter Behrens, Reg.=Baumeister Ernst Boerschmann, Brof. Dr. Beinr. Bulle, Dr. Eurt Glaser, Geheimrat Dr. Beter Jessen, Karl Robert Langewiesche, Hans von Müller, Stadtbaurat Brof. Hans Boelzig, Dr. Emil Waldmann, Frau Hedwig Rechheimer und ben Berlagen Bruno Caffirer, Georg Hirth, Julius Hoffmann, Wilhelm Meyer=Ischen und E. A. Seemann.

## I. Die Lehre vom Ideal

Nach einem Ausspruch Goethes deutet alles Theoretisieren auf ein Stocken oder Nachlassen der schöpferischen Rräfte. Die= ses Wort hat die Kraft eines Lehrsates und gilt ebensowohl für die Völker wie für die Individuen. Aus ihm allein könnte man schon schließen, wenn nicht andere Anzeichen noch in Külle vorhanden wären, daß es fritische Jahre für die schöpfe= rischen Kräfte der Runft gewesen sein muffen, als jene groß gedachten Theorien aufkamen, die nun schon einhundertundfünf= zig Jahre lang das geistige Leben Europas beherrschen und deren Schöpfer in Deutschland so große Beifter wie Windelmann, Lessing und Goethe gewesen sind. Die Theorien sind in dem Augenblick aufgetreten, als in den Künsten mit den Kormen des Barock und Rokoko die ursprüngliche Gestaltungskraft abklang und als mit dem Klassismus eine kritisch abgeleitete Runft, eine Bildungskunft, heraufkam. Auch jent war die The= orie, wie edel die Bedanken und Korderungen, wie genial die Ver= treter immer sein mochten, ein Notproduft; ihre Verkunder stan= den im Dienste einer Rultursehnsucht, sie fühlten sich - selbst schöpferische Beister — unbefriedigt von der Zeit und wollten eine allaemeine Vollkommenheit erzwingen. Wer die Kunsttheorien von Männern wie Lessing oder Goethe kritisiert, muß betonen, daß sie und viele ihrer Benossen als Berfonlichkeiten und Begabungen viel mehr waren als Theoretiker - selbst dann noch, wenn man von ihren poetischen Arbeiten absieht. So strittig ihre Runftlehren sind, so groß stehen ihre kunsttheoreti=

schen Schriften doch da als Denkmale eines klaffischen Schreib= ftils und einer vorbildlichen Methode, Bedankenfolgen mit archi= tektonischer Klarheit zu entwickeln. Diese Männer werden nicht fleiner, weil sie in einem Bunkte geirrt haben, denn ihr Irrtum war der einer ganzen Zeit, er war eine notwendige Folge des "Stockens oder Nachlaffens der schöpferischen Kräfte" in den bildenden Runften. Heute, wo diese Kräfte sich wieder regen, würden so lebendige Beister ganz woanders stehen. Lessing hätte in unsern Tagen wahrscheinlich mit seiner zielsicheren Lo= gik einen Anti=Laokoon geschrieben und würde orthodore Un= hänger der Laokoonlehre mit eben jenem heiteren Witz verfolgen, der seinerzeit die Herren Lange und Goeze getroffen hat. Und Goethe würde vielleicht den herrlichen Instinkten seiner Jugend glauben, wurde mehr seiner eingeborenen gotischen Natur fol= gen, die den "Kaust" hervorgebracht hat, und nicht einem abge= leiteten flassizistischen Bildungsideal so unbedingt vertrauen Die Gefahr der von unsern Klassikern meisterhaft formulierten Runfttheorien, die den Deutschen noch jett heilig sind, be= steht darin, daß diese Lehren nur die Hälfte der menschlichen Runftfraft gelten laffen. Die Runft ist von diesen großen Be= griffereinigern nicht als eine Banzheit mit zwei Polen erfaßt und dargestellt worden. Sie lebten auf der einen Bemisphäre der Runft und vergnügten sich dort an ihren Spekulationen, die andere Halbkugel blieb fur sie im Dammer, und sie spra= chen davon mit einem gewissen Schauder. Reiner glaubte. daß auch diese andere Welt einmal im Mittagslicht daliegen könne. Und doch war unter den Gesetzgebern wenigstens einer.

der vor allen andern berufen gewesen ware, eine neue Lehre von dem Zusammenhang aller bildenden Kräfte zu geben: Goethe. Während auf ihn mehr oder weniger alle Lehren zu= rudweisen, die die Natur als ein unzerstörbares Banges neh= men, während er in der Natur an Bolarität und Stetigkeit, an Metamorphosen und an feste Besetze des Formwerdens glaubte, hat er die Runft - die doch eine zweite Natur, eine Natur auf dem Wege über den menschlichen Willen und die mensch= liche Erkenntniskraft ist - nicht so umfassend gesehen. Viel= leicht weil er Künstler war und sich als solcher für ein bestimm= tes Klima entscheiden mußte. Un die Kormen der Kunst ist er fritisch, ausscheidend herangetreten, hat sich für eine bestimmte Kormenwelt begeistert und eine andere verurteilt. Uberzeugt, durchaus objektiv vorzugehen, hat er — und mit ihm seine ganze Beit-tendenzvoll gewertet. Und so ist der Begriff zur herr= schaft gelangt. Es war das Unglück jener Zeit, daß die Theorie nicht einer lebendigen Runft folgte, sondern eine neue Runft schaffen wollte, daß sie sich über den Kunstler stellte, anstatt neben und unter ihn. Auch waren die großen Werke der Ver= gangenheit, die den Theoretikern als Muster galten, nur un= vollkommen aus Kopien und Nachahmungen bekannt; die be= deutendsten Beispiele waren noch nicht gefunden. Es war fast unmöglich, von konkreten Vorbildern aus ein wünschens= wertes Ganzes zu denken. Im Gegenteil: von einem für wunschenswert gehaltenen Ganzen aus wurden Forderungen für alles einzelne festgestellt. Und dieses eben ist der Weg des Begriffes. Nichts ist dem Denken über Runst gefährlicher als Mangel an Unschauungsstoff und Herrschaft des Begriffs. Denn seder Begriff, so grenzenlos er scheinen mag, ift hart be= grenzt und stößt immer irgendwo mißtonend mit der Unendlichkeit des Lebens zusammen. Wogegen in jeder sinnlich gebo= renen Empfindung immer das ganze Lebensgefühl enthalten ist, etwa so, wie in jedem Naturausschnitt die ganze Natur zu fein scheint. Dieses ist das große Beheimnis des reinen Be= fühls: daß im Augenblick das Ewige, im Beschränkten das Unbegrenzte, im Zufälligen das Gesetzmäßige aufglänzen. Nur wer die Runft aus der Erfahrung der sinnlichen Empfindungen denkt, hat sie in ihrer Totalität; wer sie begrifflich meistern will, besitt sie immer nur in Teilen. Darum haben die schaf= fenden Künstler, in all ihrer Einseitigkeit, ein so fruchtbares Berhältnis zur Kunft. Sie wählen, gruppieren und werten aus dem Inftinkt, ihre Bedanken werden von der leidenschaft= lichen Liebe geboren, während sich beim Theoretiker nicht felten die Liebe erft am Gedanken entzundet.

Alls Kind eines genialisch gesteigerten Denkens über die Kunst ist nun vor anderthalb Jahrhunderten eine Idee hervorgetreten, die freilich etwas Blendendes hat und die darum auch heute noch fast unumschränkt herrscht. Sie spricht sich aus in dem Lehrsat, der Endzweck der Künste sei "das Schöne", und die Wirkung der Künste auf das menschliche Bemüt müsse ein Versgnügen sein. Lessing sagt im "Laokoon", daß bei den Alten die Schönheit das höchste Besetz der bildenden Künste gewesen wäre, und daß darum alles andere, auch von uns, der Schönheit untergeordnet werden müsse. Diesem Lehrsat ist die Frage entsgeordnet werden müsse. Diesem Lehrsat ist die Frage ents

gegenzustellen: Was ist Schönheit? Ist Schönheit etwas ein für allemal Feststehendes? Fragt man die Runstgeschichte um Rat, so zeigt es sich bald, daß die Schönheit, wie unsere Klassister sie verstanden, nicht das Endziel der Künste sein kann, sondern daß sie eine Begleiterscheinung ist, ähnlich etwa wie die Wohlgestalt des menschlichen Körpers nicht der Zweck, sons dern eine von selbst sich ergebende Eigenschaft der organisierens den Natur ist.

Babe es eine absolute Schönheit in der Runft und dürfte folge= richtig nur sie gelten, so wäre alles andere neben ihr niederen Grades. Das haben unsere Theoretiker ja auch behauptet. Man ist sogar so weit gegangen, zu sagen, diese Schönheit ware nur einmal einem auserwählten fleinen Volke, den Grie= chen, gelungen, und die Nachgeborenen konnten nichts Befferes tun, als sich nach ihnen richten. Das kommt aber einer Bankerotterklärung der Menschheit gleich. Es ist unmöglich, das Wesen der Runft von der Schönheit aus zu bestimmen. Der junge Goethe war dem Zentrum des Broblems näher, als er, hingeriffen von einem Erlebnis des Auges, vor dem Straß= burger Münster stand und das Wort fand: "Die Kunst ist lange bildend, ehe sie schon ist, und doch so wahre, große Runst ja oft wahrer und größer, als die schone selbst." Mit diesem Wort ist das Wesen der Kunst wie mit einer einzigen Linie um= schrieben. Der Wille der Runft ist es, bildend zu sein und ein Inneres so auszudrücken, daß es ein Außeres wird. Der Aus= druck eines inneren Zustandes, das ist das Entscheidende. Die Schönheit umfaßt nur die Hälfte, sie zielt auf den Benuß, sie befriedigt Glückseligkeitsbedürfnisse und das Verlangen nach ruhiger, heiterer Harmonie. Das Glück aber ist in der Kunft ebensowenig das Höchste wie im Leben. Um ein Wort Lessings zu variieren: auch in der Runft ist das Streben nach Glud und Schönheit mehr als der Besit von beiden. Der Welt des Runftgefühls gehören ebensowohl die Empfindungen des Schreckens, die Dissonanzen des Charafteristischen, die Monumentalität des Erhabenen an. Auch die Formen des Willens, die das Groteste erzeugen, gehören zur Runft; denn die Runft ist vor allem ein Uft des Willens und darum ihrer Natur nach elementar. Auch sie sent vor die Korm das Chaos, vor die Harmonie das Aber= maß und die Urkraft vor die Schönheit. Die Runst entsteht im fleinen nicht anders, wie die Welt im großen entstanden ist. Wie die uns heute umgebende Landschaft kaum etwas gemein hat mit der von der menschlichen Hand noch unberührten Land= schaft, wie die kultivierte, in soziale Rhythmen gebrachte Land= schaft etwas anderes ist als die vorgeschichtliche, aus Gottes Hand hervorgegangene, und wie die Schönheit der vermensch= lichten Landschaft nicht höher gewertet werden darf als die Gewalt der ursprünglichen, so darf auch eine klassizistisch geglättete und veredelte, so darf auch die "schöne" Kunst nicht absichtsvoll der ursprünglichen Runft als etwas Höheres entgegengestellt werden. Es darf nicht heißen: dieses ist richtig und jenes ist falsch, sondern es muß heißen: die Runst geht lebendig in Meta= morphosen durch die Zeiten dahin, sie kennt nicht "Ziele", sie kennt nur Bewegung, und auch für sie ist der Weg das Ziel. Wie kein einzelner Sterblicher die ganze Wahrheit hat, wie die

Wahrheit vielmehr unter alle ausgeteilt ist, so ist auch die Kunst als Ganzes nie im Besitz eines einzelnen Volkes oder einer bestimmten Zeit. Alle Stile zusammen erst sind die Kunst.

Aus der Lehre, das Endziel der Kunft sei die Schönheit, hat sich folgerichtig die Verkundigung eines Ideals ergeben. Nun hat aber sedes Ideal etwas Autofratisches, etwas Ausschließen= des. Es duldet nicht seinesgleichen neben sich, es kann seines= gleichen gar nicht geben, wie die Byramide nur eine Spite haben kann. Daneben ist in jedem Ideal etwas Einschmeichelndes und Betorendes. Es pflegt den Wahn, es gabe im Leben und in der Kunst etwas Absolutes, wo doch alles Sterbliche und von Sterblichen Geschaffene irgendwie bedingt sein muß. Und indem es angeblich zum Streben nach dem Höchsten auffordert, lähmt es von vornherein die Flugkraft, weil es den Strebenden immer mehr oder weniger zur Nachahmung verdammt und ihn unselbständig macht. Nur unproduktive Menschen und Zeiten konstruieren das Ideal, sie geben sich mit seiner Hilfe eine Wichtigkeit, die sie nicht haben; naive Menschen, willensfräftige Bölker tragen ihre Ziele im Instinkt, niemals aber druden sie sie begriffsmäßig mit Idealforderungen aus. Wie es denn auch be= zeichnend ift, daß unsere großen Dichter wohl Idealforderungen für die bildende Runst aufgestellt haben, nicht aber für die Runst. worin sie selbst Meister waren, für die Boesie. In unserm Kalle hat die Idee vom absoluten Ideal in der Kunst unser Volk, ja, unsere Rasse lange Zeit hindurch blind gemacht für das eigentlich Bildende der Kunst. Besonders die Deutschen haben schwer gelitten unter der Idealisierungstheorie, weil sie alle geistigen

Dinge immer bis zur letten Konsequenz verfolgen und grundlich sind bis zur Selbstvernichtung. Noch heute ist dem Deut= schen das Wort "Idealismus" etwas Heiliges, vor dem die Kritik anhält; das Wort bezeichnet etwas Sittliches. Und doch lehrt die Erfahrung, daß dem unbedingten Idealismus zumeist der Jüngling verfällt, der Werdende, der noch nicht mit sich selbst einig Gewordene, der Sehnsüchtige, ja Unzufriedene. Wendet man diese Erfahrung auf das Banze an, so zeigt es sich, daß der deutsche Idealismus, der uns in unseren Augen über die anderen Völfer erhebt und uns zu dem auserwählten Volke zu machen scheint, auch ein Brodukt der Not ist, ein Mittel, um über eine gewisse Unfertigkeit und Unbegabtheit hinweg= zukommen, und ein Zeichen dafür, daß das Wollen noch be= denklich größer ift als das Können. Der deutsche Idealismus ist das Werkzeug einer Schwäche, die Kraft werden möchte. In der Kunst hat gerade das Ideal die Deutschen seit anderthalb Jahrhunderten verhindert, das Nächste zu tun, hat ihre Blicke nach Wolfenkuckucksheim schweifen lassen, wo es besser gewesen ware, einfach, vernünftig und besonnen vom handwerk auszugehen. Der Idealglaube hat die Tradition verdorben. Er macht das deutsche Volk ehrwürdig, aber er hat es auch problematisch gemacht; er verleiht uns - vielleicht - "Wichtigkeit vor Gott", aber er verhindert den Einfluß auf die Menschen. Er macht im Inneren unsicher und - in der Kolge - begriffsüchtig, lehrhaft und hochmutig nach außen. So fruchtbar ein lebendiger Idealismus sein kann, wenn er still und unbewußt in der Bruft des Individuums glüht und alle Taten adelt, so gefährlich ift er,

wenn er als Begriff zum Bewußtsein erwacht und sich herr= schaft anmaßt. Geht man die Geschichte der deutschen Runft in den letten hundertundfunfzig Jahren durch, so zeigt es sich, daß das griechische Vollkommenheitsideal zwar eine Kunst aus dritter und vierter Hand nachhaltig gefördert hat, ja daß es fogar allgemein eine gewisse edle Afterkultur zu schaffen fähig gewesen ist; zugleich aber hat es die eigentlich schöpferischen Kräfte, die naiven Talente bedroht und sie gezwungen, sich abseits zu ent= wickeln, es hat die geniale Begabung einsam gemacht und in die Berbannung getrieben. Und so ist eine tiefe Kluft entstanden, die quer durch unsere Kultur geht. Dieser stolze Idealismus erweist sich als ein Danaergeschent; er macht oft blind fur die Breng= linie, die Wahrheit von Lüge scheidet und echte Empfindung von Schwärmerei; er peitscht auf und verhindert doch zugleich das Schöpferische, er predigt das Absolute und läßt nur das Be= dingte entstehen. Während die Zeit ganz unharmonisch war, ja eben weil sie es war, hat dieser Idealismus die Harmonie ge= predigt. Da aus sich selber aber niemand imstande war, harmonisch zu werden, so wurde als Muster in der Kunst der grie= chische Stil aufgestellt.

Ein Stil! Es ist das Eigentümliche des begrifflichen Idealis= mus, daß er lieber von einem Stil redet, als von bestimmten Kunstwerken. Oder er macht das einzelne Kunstwerk zu einem Stilspmbol. In Deutschland sind zum Beispiel die einfluß=reichsten Theorien an ein Kunstwerk geknüpft worden — an die Laokoongruppe —, das keineswegs zu den guten griechischen Ur= beiten gehört, in dem die spezistschen Eigenschaften des griechi=

schen Formwillens nur sehr bedingt enthalten sind, ja das recht eigentlich dem Kormenkreis des griechischen Barock angehört und deffen Lobpreisung von seiten Lessings, Goethes und ihrer Beistesverwandten beweist, wie sehr dieses Beschlecht, das so viel von der "edlen Einfalt und stillen Größe" der Untike sprach, im Instinkte noch den Barockempfindungen des achtzehnten Jahr= hunderts unterworfen war. Es ist damals der grundsätliche Rehler gemacht worden, Stil und Qualität miteinander zu verwechseln; man meinte, ein Kunstwerk sei schon wegen seiner Zu= gehörigkeit zu einem bestimmten Stil - zum griechischen Stil gut und besser als sedes andere. Darin liegt eine folgenschwere Berwechslung der Urt mit dem Grad. Die Urt kann überhaupt nicht fritisiert werden, weil sie gar nicht vom Willen abhängig ist, sie kann nur konstatiert werden, kritisieren kann man allein den Grad. Runftstile laffen sich ebensowenig fritisch vergleichen, wie man die Buche mit der Tanne qualitativ vergleichen darf. Man fagt ja auch nicht, der Granit sei besser als der Sand= ftein, man fagt nur, er fei harter. Der Stil eines Bolkes ift der Abdruck seines Willens, seiner ganzen Eigenart, wie sie im Wind und Wetter der Geschichte geworden ist; auch der Stil ist ein Naturprodukt, er kann nicht anders sein als er ist und muß darum hingenommen werden wie ein Schickfal. Er fann nur naturgeschichtlich beurteilt werden. Es geht ebensowenig an, zu sagen, der eine Stil sei richtig und der andere sei falsch, wie man eine Sprache richtig oder falsch nennen darf. Es gibt be= gunstigte Runststile, die sich in einer, viele hemmungen beseiti= genden Umwelt entwickeln, und es gibt andere, die sich mühfam

durchringen muffen und die dabei eine mehr knorrige Kormen= welt hervorgebracht haben - wie es vokalreiche und konsonan= tenreiche, harte und weiche, mehr wohllautende und mehr cha= rafteristische Sprachen gibt. Man mag so weit gehen, zu sagen, daß es talentvolle und weniger begabte Völker gibt und daß dieses Mehr oder Weniger sich deutlich in den Kunststilen aus= drudt. Selbst damit aber hat das von einem begabten Stil ge= tragene Runstwerk nichts Entscheidendes gewonnen; das Ent= scheidende bleibt immer die schöpferische Berfonlichkeit. Auch eine Sprache fann den Dichter fordern oder hemmen, sie kann fur ihn bis zu gewissen Braden "dichten und denken"; aber sie kann nicht den Dichter machen. Ein Stil kann mit seinen Regeln bestenfalls das Schlechte verhindern, Runstwerke aber kann er nicht spontan hervorbringen. Rurz: die Qualität des Runstwerks ist in den wesentlichen Bunkten vom Stil unabhängig, ja sie be= ginnt erst jenseits der Stilform. In dieser hinsicht ist es von tiefer Bedeutung, daß die großen Kunstwerke aller Zeiten und Länder einander verwandt erscheinen. Homer ist dem Dichter des Nibelungenliedes, Sophofles ist Shakespeare näher ver= wandt, als Schiller es einem seiner mittelmäßigen Epigonen ift. Damit ist nicht gefagt, der Stil sei unwesentlich, denn er ist ja das Formenklima, in dem der Rünstler heranwächst; nur darf die Zugehörigkeit zu bestimmten Stilformen nicht zum Kri= terium des Wertes oder Unwertes gemacht werden. Und das eben ist in Deutschland, in Europa im letten Jahrhundert gesche= ben. Diefer Vorgang ift um fo unnaturlicher, als es eine fremde, in einer füdlichen Kultur einst gewordene Formenwelt gewesen

ist, der die Deutschen sich zugewandt, die sie als Vollkommen= heitsideal verkundet haben. Soll schon ein Stilideal aufgestellt werden, so liegt es doch am nächsten, die im eigenen Lande or= ganisch gewachsenen Runstformen als vorbildlich zu bezeichnen. Der auf germanische Initiative zurückzuführende gotische Stil aber ist von den Gesetigebern unserer Afthetik geradezu verfemt worden. Als unsere Literatur auf ihrer Höhe stand, wurde den bildenden Runften von den Schöpfern einer klassischen deutschen Schriftsprache eine fremde Kormensprache gezeigt, mit der Kor= derung, diese muffe das den Deutschen eigentumliche Idiom werden. So war es, wie gefagt, in ganz Europa. Aber die anderen Nationen haben verstanden, das Griechische mehr zu französieren, zu anglisieren, zu italienisieren; wir allein sind so "objektiv" gewesen, daß wir nur schuchtern eine Berdeutschung des Griechischen gewagt haben. Wir haben geglaubt, glauben es wohl noch heute, es gabe einen Normalstil.

Wohin diese Meinung geführt hat, das liegt vor aller Augen: sie hat eine Epigonenkunst gezeugt. Eine Epigonenkunst, die als Bildungsresultat bewundernswürdig ist, die bei alledem aber wie ein Laboratoriumserzeugnis erscheint. Aus den Theozien ist eine Aunst hervorgegangen, die lehr= und lernbar ist, eine gelehrte Aunst, kurz: die Akademie. Das Streben nach der absoluten Schönheit hat zu einem trüben Eklektizismus geführt. Und hat zu gleicher Zeit einen temperamentlosen Naturalismus aufkommen lassen. Denn beides, Stileklektizismus und Naturalismus, sind einander keineswegs entgegengesetzt, sie sind miteinander verwandt. In Zeiten, wo aus den Meisterwerken

der Vergangenheit und der Fremde Einzelformen losgelöft und in anderem Zusammenhang, zu anderen Endzielen verwandt werden, wo die einst genial gebildeten Formen der Alten mit gelehrtem Wissen nachgeahmt werden, macht sich der Künstler auch von der Natur in subalterner Weise abhängig. Das grie= chische Ideal konnte nicht eine neue Klassik heraufbeschwören, denn diese flieft allein aus dem elementaren Willen, es hat nur den klassizistischen Stil geschaffen. Und das große Naturgefühl der Alten hat nicht das moderne Naturgefühl selbständig gemacht, sondern unfrei. Das neunzehnte Jahrhundert ist eine Epoche der ftuckweisen Runst= und Naturnachahmung, der Formflaubeit, der fentimentalischen Ideologie gewesen. Es haben in ihm die Rünst= ler der mittleren Linie geherrscht, während die wahrhaft Gelbstan= digen verfolgt und vernachlässigt worden sind. Wir haben uns gewöhnt, inmitten einer abgeleiteten Bildungskultur zu leben, als sei dieser Zustand normal. Das heute lebende Geschlecht weilt, vom ersten Tage seines Daseins ab, in einer unerfreulichen klas= fizistisch=naturalistischen Umwelt, entstanden aus dem Kom= promif, den der verstiegene Idealismus und das rohe Bedurf= nis eines wirtschaftlich schnell erstarkten Siebzigmillionenvolkes geschlossen haben. In unseren Städten ziehen, zu seiten der geraden, breiten Straffen, in Reihen die Balazzofaffaden dahin. Die ganze architektonische Kormenwelt ist irgendwie gräzisiert oder italienisiert; wir haben uns in verkunstelte Berhaltnisse hinein= gelebt, als könne es nicht anders sein.

Um so merkwürdiger ist das Erlebnis, wenn wir aus den gleich= mäßigen Straßen mit den akademischen Bauformen unversehens einmal in alte Stadtteile geraten, in enge Baffen mit hochge= giebelten Bürgerhäusern und auf Pläte, wo mit dunklen Masfen ein gotischer Dom mächtig emporsteigt. Es scheint plötlich ein Urlaut zu erklingen, ein erschütternder Schrei des Willens. Dieses Erlebnis stellt sich, schwächer oder stärker, auch vor ge= wissen Werken des Barockstils oder vor den Resten romanischer Bauten ein. In allen Källen erlebt man die Korm mit einemmal anders, viel intensiver, unmittelbarer und lebendi= ger. Es spricht der Wille, der vor langer Zeit einst elementar in die Kormen hineingetragen worden ist, und dieser Wille er= greift den Nachgeborenen und reift ihn mit fort. Man fragt gar nicht nach Schönheit oder nach einem Kormenideal; est ist genug an der starken inneren Bewegung und an dem Gluck, das mit folder Bewegung verbunden ist. Dieses Blud muffen nun aber doch auch die großen Männer gefühlt haben, denen wir die Lehre vom griechischen Kunstideal verdanken. Auch sie haben vor diesen alten Bauwerken gestanden; und daß sie nicht blind daran vorübergegangen sind, davon zeugt wenigstens der Dithyrambus des jungen Goethe vor dem Strafburger Mun= ster. Warum hat Goethe diese herrlichen Jugendinstinkte ver= leugnet, warum hat er später auf alles Gotische ärgerlich ge= scholten und es barbarisch genannt? Wären die Kührer alle mit ihren Kunstgedanken naiv vom Eindruck ausgegangen, hatten sie mehr dem Instinkt geglaubt, so wurden sie den Deutschen doch einen weiten Umweg erspart haben. Daß sie sich um das Erlebnis der Anschauung nicht groß gekummert haben, ist ein Beweiß dafür, wie sehr der Verstand das Gefühl zu tyranni=

sieren vermag und welche Macht fritische Tendenzen ausüben können. Viele hundert Jahre haben die Wunderbauten der Gotif den Deutschen, den Europäern vor Augen gestanden, und sind für die Runft doch wie nicht vorhanden gewesen; der Idealbegriff hat über sie hinweggesehen. Dann und wann hat es wohl Zeiten der Reaktion nach einem allzu einseitigen Klassi= zismus gegeben. Unter den Runftlern im Unfang des neunzehn= ten Jahrhunderts ist sogar eine gewisse Schwärmerei fur das Gotische aufgekommen, und auch das Barock ist zeitweise wie= der nachgeahmt worden. Aber es blieb in allen Fällen bei einer fentimentalischen, halb literarischen und epigonenhaften Roman= tik. Erst in der letten Zeit ist ein tieferes Verständnis für das Gotische erwacht, in dem Make, wie die Kenntnis des Unschau= ungsmaterials zu dem Gefühl geführt hat, daß die gotischen Runft= werke keineswegs Gebilde mittelalterlicher Roheit oder Werke des Unvermögens sind, sondern nur der Teil einer größeren, über die ganze Erde verbreiteten Formenwelt, und daß die gotische Korm jener anderen Korm, die im griechischen Stil die reinste Ausprägung erfahren hat, gegenübersteht wie der Winter dem Sommer, wie der Sturm der Ruhe, daß es sich um eine Kormenwelt handelt, die man schon darum nicht kri= tisch ablehnen kann, weil sie unter gewissen Bedingungen über= all ähnlich entstanden ift und immer wieder entstehen wird. Diese Einsicht wird und erleichtert, weil wir inzwischen von einer leben= digen Runft belehrt worden sind und weil unmittelbar gewon= nene Erfahrung ersetzt, was uns von dem persönlichen Genie Leffings oder Goethes abgeht. Wir haben, mit Zweifeln und

Entzückungen, das Werden und Wachsen einer neuen Malerei in Europa erlebt, die der Runft der alten Hollander kongenial ist. Wir haben gesehen, wie ein neuer Stil in der Runft entsteht. Eine solche Lehre aber wirkt zurud auf die Runstauffas= fung überhaupt. Nicht eine Theorie, sondern tausend Erfah= rungen haben uns bewiesen, daß Stilfragen nicht Qualitäts= fragen sind, daß jeder Stil aber eine Rraft ist, eine Rollektiv= fraft, und daß diese Kraft sich notwendig auf einen der beiden Pole beziehen muß, in denen die ganze Welt der Kunft hängt. Bevor nun im folgenden von den beiden Formenwelten der Runft, von dem Begenfat zweier ewig wiederkehrender Stil= bewegungen gesprochen wird, muß auf die Schwierigkeit hinge= wiesen werden, die beiden Formenkomplexe mit kurzen Worten treffend zu bezeichnen. Der Titel dieses Buches lautet "Der Beift der Botif". Doch ziele ich weit über die Brenzen deffen hinaus, was in der Runftgeschichte der gotische Stil genannt wird. Dem Begriffe der Gotif ist Brähistorisches und Agpp= tisches, Indisches und Barockes, Untikes und Modernes, Kernes und Nahes eingeordnet worden. Ebenso schwierig ist es, das Gegenspiel des gotischen Geistes, nämlich jene Formen= welt, die in der Runft der alten Briechen am reinsten verkörpert worden ist, mit einem Wort zu umschreiben. Klassisch darf sie nicht heißen, weil wir uns gewöhnt haben, alles Meisterhafte fo zu nennen, weil ein Werturteil mit diesem Wort verbunden ift; und klassizistisch darf man nicht sagen, weil darin ein herab= setzender Nebensinn enthalten ist. Es ist schlechterdings unmög= lich, Bezeichnungen zu finden, die nicht mißzuverstehen sind; es

möge darum bei den Worten "gotisch" und "griechisch" bleisben, um das ganz Allgemeine zu bezeichnen. Das, worum es sich handelt, muß aus der Fülle der Vergleiche anschaulich wersden. Ist der Leser erst einmal im Besitz einer sicheren, wenn auch wortlosen Vorstellung, so kann er der Schlagworte entraten. Das Wesentliche liegt immer jenseits aller Worte. Notwendig ist nur, daß der Leser sich bei der einmal gewählten Terminologie beruhigt, daß er sich vom Wort und von dem damit verbundenen konventionellen Begriff nicht irreführen läßt und sich bei allen allgemeinen Bemerkungen konkrete Kunstewerke vor Augen hält.

## II. Die beiden Formenwelten der Kunst

Während ich das erste Wort suche, um diese Ausführungen zu beginnen, muß ich des Augenblickes gedenken, als sich der Bedanke vom ewigen Dualismus der Kunst zum erstenmal deut= lich in mir bildete. Es geschah, als ich eines Tages zum Ken= ster hinaussah und eine Schar von Tauben beobachtete, die fich auf dem Dach und den Besimsen des gegenüberliegenden Hauses tummelten. Einige der Tauben flatterten auf, flogen im Rreise und ließen sich schwebend nieder, andere hockten auf den Gesimsen oder verfolgten sich im Baarungstrieb. Im stillen Sin= sehen fiel es mir auf, daß alle Bewegungen, die rein automa= tisch vor sich gehen, das Emporsteigen, Fliegen, Schweben und Niedergleiten, daß alle rein forperlichen Funktionen, die un= willfürlich ausgeübt werden, angenehm und "schön" wirken, daß dagegen Formen des Charafteristischen, ja des Grotesken ent= stehen, wenn die Tiere im Banne einer psochischen Regung sind. wenn sie etwa erschreckt um sich äugen, einander ängstlich flieben oder brünftig suchen. Die beiden Gruppen von Bewegungen stellten sich meinem Auge als grundsätlich verschieden dar. Die erste Gruppe enthält die gymnastisch glücklichen, und darum die harmonischen, die ornamentalisch schönen Formen; die zweite Gruppe umfaßt die leidvollen Kormen, die sich dem Häglichen nähern. Die Formen der ersten Gruppe schmeicheln dem Auge, die anderen haben dagegen etwas Frappierendes. Solange sich die Kräfte automatisch balancieren, stellt sich beim Betrachter ein reines afthetisches Vergnügen ein; wenn sich der

Wille der Tiere aber im Gehirn konzentriert und die Bewegungen psochischen Impulsen unterworfen sind, finden Ausschaltungen und partielle Lähmungen statt, die ornamentalische Schönheit ist dahin, das Bild ist dann als bedeutende Erscheinung eindrucksvoll. nicht aber als ein Reiz angenehm. Mit dieser einen Erfahrung des Auges war mir plöglich ein Schlüssel gegeben. Die Beobachtung an sich ist nichts Besonderes, aber sie war für mich und zu jenem Zeitpunkt etwas Besonderes. Das wurde schon dadurch offenbar, weil sie von jenem Gefühl des Glücks beglei= tet war, das sich einstellt, wenn der Mann fühlt, wie er wächst und wie Entscheidendes in ihm vorgeht. Es mußte von der einen Erfahrung gleich auf ein Ganzes geschlossen werden: die beiden Gruppen von Bewegungen teilten mir im Augenblick die ganze Kunst, die ja nichts anderes ist als ein großes Bewegungsgleichnis, in zwei Hemisphären, deren jede ihre besonde= ren seelischen Voraussetzungen und eine ihr eigentümliche Kor= menwelt hat, in zwei Rräftegruppen, die sich bekämpft haben, so= lange es eine Runftgeschichte gibt, und die sich in aller Zukunft befämpfen werden.

Um anschaulichsten ist der Rampf dieser beiden Formenwelten in Europa ausgetragen worden. Zwei Stile haben von se in Europa geherrscht und während der Zeiten, die von geschicht-licher Erkenntnis erhellt werden, einander den Vorrang streitig gemacht, zwei primäre Stile, ursprüngliche Formenschöpfungen, die in einem grundsätlichen Gegensatz zueinander stehen. Wenn man sie als den griechischen und gotischen Stil bezeichnet, so weiß sedermann, was gemeint ist, trochdem die Worte ungenau

es hier verstanden wird, nicht eine Formenwelt umfaßt, die fertig dem Beifte eines einzigen Bolkes entsprungen ift, und weil die griechische Korm anderseits entscheidenden Unteil hat an vielen europäischen und außereuropäischen Stilwandlungen bis auf unsere Tage. Und ungenau ist auch die Bezeichnung "gotisch", weil das Gotische im Sinne meiner Auffassung keines= wegs nur ein Bebilde des nordischen Mittelalters gewesen ist, son= dern irgendwie immer gegenwärtig war, wenn in Europa oder sonstwo etwas Neues mit elementarer Kraft zutage trat. Je= denfalls aber handelt es sich um zwei grundsätzlich sich unter= scheidende Bildungsfräfte, und jede Zeit, jedes Bolf muffen eine Entscheidung darüber treffen, welcher dieser Kräfte sie sich vor allem anvertrauen wollen. Wie diese Entscheidungen ge= troffen worden sind, das in der Geschichte der europäischen Runft zu verfolgen, ist von großem Reiz. Oft ist der Entschluß vom Bolksinstinkt, vom Zeitgeist schnell und kuhn gefaßt worden, oft auch nur zögernd und ungewiß. Wie für ewige Dauer ha= ben sich die sudlichen, die romanischen Völker der griechischen Rormen bemächtigt; die nordischen Bölfer dagegen haben dauernd geschwankt zwischen dem Griechischen und dem Gotischen. Es gibt Mischftile und Kompromisse und höchst seltsame Metamorphosen. Alles aber weist letten Endes doch zuruck auf den einen großen Gegensatz, der in der Natur selbst begründet ist. Die beiden Formenwelten, die mit den Worten "griechisch" und "gotisch" gleichnishaft bezeichnet werden, begunstigen hier vor

allem den Willen zum Ausdruck und dort die Ehrfurcht vor

sind. Ungenau ist das eine Wort, weil das Griechische, wie

dem Gesetlichen. In der griechischen Baufunst sind alle Ein= zelformen auf lange, man darf sagen auf ewige Dauer gestellt. Die Säule hat etwas Endgültiges, es ist daran nicht zu viel und nicht zu wenig getan, es ist eine Formel gefunden, die an erschöpfender Rnappheit nicht übertroffen werden konnte. Ebenso stellt sich das schon gegliederte Besims als eine formale Quint= effenz dar, als das Ergebnis einer bewunderungswürdigen Zusammenarbeit vieler Geschlechter und Individuen, als das Werk einer von allem störenden Subjektivismus gereinigten Phantasietätigkeit ganzer Zeiten. Eben um ihrer Endgültigkeit willen konnten diese reinen, überpersönlichen Formen so bequem übernommen, angewandt und abgewandelt werden. Auf griechische Bauformen gehen ja sowohl die Kormen der römischen Baukunst wie die Kormen der über ganz Europa, über die ganze Welt verbreiteten italienischen Renaissance zurück. Reiner goti= schen Bauform wohnt eine solche Allgemeingültigkeit inne. Die gotischen Kormen erscheinen vom Augenblick geschaffen, die Bersonlichkeit hat an ihnen mehr Unteil, und eben darum können sie nicht leicht übernommen und umgebildet werden. Begenüber der griechischen Form wirkt die gotische fast improvisiert; sie ist nicht so fehr ein Extrakt als vielmehr das Gebilde des Augenblicks. Die griechischen Säulenordnungen konnten nach bestimmten Regeln angewandt und in fast wissenschaftlicher Weise variiert werden: an den Kapitellen und am Steingebälf fonnten Taufende von Oflavenhanden fortmeißeln, weil die For= men regelmäßig wiederkehren, weil sie eine unendliche Berviel= fältigung geradezu bedingen. Der griechische Stil reiht gleiche Kormen aneinander, er will die Wiederholung derfelben Korm, und eben darum bedarf er bei der Ausführung nicht so sehr großer, schöpferischer Persönlichkeiten als vielmehr geschickter und forgfältiger Arbeiter. Alles in diesem Stil ist auf Gesetz= mähigkeit gestellt, es herrscht die Regel, der Ranon, das Wisfen um die Wirkungen und um die überlieferbaren, megbaren und erprobten Verhältnisse. Innerhalb der gotischen Formen= welt aber konnte dem sklavischen Arbeiter nur weniges überlas= sen werden. Denn dort ist eigentlich nicht eine Form genau wie die andere, jede Form erscheint spontan geschaffen und - selbst dort, wo ihr Charafter konventionell festgelegt ist - von einem subjektiven Willen durchgebildet; dadurch kommt in jede Korm ein eigensinnig genialisches Eigenleben. Nicht die Wiederkehr des Gleichen ist das Prinzip der gotischen Bauweise, sondern die Abwandlung eines Kormprinzips durch viele Möglichkeiten; nicht Regelmäßigkeit wird erstrebt, sondern Mächtigkeit oder Freiheit und Külle. Das Wesentliche in der gotischen Form sind nicht Geset und Regel, sondern es ist die unmittelbare Ausdrucksfraft. Es wird nicht ein endgültiges, ein sozusagen destilliertes Verhältnisleben der Teile erstrebt, es wird nicht ein Kanon der reinen Broportionen geschaffen, sondern es muß das wirkungsvolle Verhältnisleben in der gotischen Runft vom Runft= ler eigentlich jedesmal von neuem intuitiv gegriffen werden. Dadurch wird die Wirkung sehr unmittelbar, doch haftet ihr auch viel Einmaliges, ja etwas Einzigartiges an. Um einen griechischen Tempel, einen romischen Balast, eine italienische Renaissancekirche gut zu bauen, genügten unter Umftanden die Tradition, die Erfahrung, das Wissen, die Kenntnis des Kanons und der Praxis; um aber einen gotischen Dom wirkungsvoll zu türmen, dazu gehörte in erster Linie schöpferische Kühnheit. Die griechisch=italienische Bauweise könnte gegebenenfalls ohne geniale Begabungen bestehen und doch eine gewisse Höhe halten, die gotische Bauweise aber muß ohne ursprüngliche Genialität gleich maniriert und konventionell werden. Eben darum setzt die gotische Form selbständigere Urbeiter und willenskräftigere Persönlichkeiten voraus. Nur eine an Individualitäten, an Temperamenten reiche Zeit ist reiner gotischer Formenschöpfungen fähig. Schon aus diesem Grunde bleibt der gotischen Form die unendliche Ausdehnungsmöglichkeit und die allgemeine Anwendbarkeit versagt. Denn Persönlichkeiten und Temperamente sind nicht zu allen Zeiten da, sorgfältige, genaue Arbeiter aber sind stets zu erziehen.

Auch in der Natur steht einem Prinzip der langen Dauer überall ein Prinzip des schnellen Untriebs gegenüber. Die Na=tur will ebenfalls die ewige Wiederkehr des Gleichen oder doch des Ahnlichen; aber sie will auch immer ein Neues. Sie will zugleich die Regel und den Überschwang. Paradox könnte man sagen, die Natur sei ebensowohl griechisch wie gotisch. Wie aber in der Natur der orgiastischen Fülle der Schöpfungskraft, dem Übermaß des Triebhaften die regelnde Ordnung, die eherne Notwendigkeit beschränkend und formgebend gegenübersteht, und wie der Elementardrang des Schöpfungswillens wiederum dafür sorgt, daß das heilig ordnende Gesetz niemals formali=stisch erstarrt, wie ein ewiger Ramps ist zwischen Unruhe und

Ruhe, zwischen Rausch und Besonnenheit, zwischen Ungeduld und Geduld, und wie das Resultat dieses Kampses ohne Ende eine Welt ist, die immer wieder frisch und herrlich ist, als sei sie eben aus der Hand des Schöpfers hervorgegangen — so wirsten auch in der Kunst auseinander Maß und Ubermaß, Ruhe und Unruhe, Geduld und Ungeduld, so geht auch dort aus diesem ewigen Kamps erst das Bedeutende ursprünglich und mannigsaltig hervor. In der Kunst wirst, wie in der Natur, eine zentrisugale und eine zentripetale Krast; in der Kunst wie in der Natur beißen die beiden entscheidenden Gewalten Antrieb und Hemmung, Freiheit und Gesetz. Der fünstlerische Bildungstrieb des Menschen hat sich dualistisch spalten müssen, um im Höchsten schöpferisch werden zu können. Etwa so, wie die Natur den Menschen in Mann und Weib zerlegt hat, um sich zu erhalten und fortzupflanzen.

In diesem Sinne ist die gotische Form die männliche, sie ist die zeugende und anregende Form. Sie ist die Form des heroischen Affektes. Auch dort, wo sie scheinbar nüchtern vom profanen Bedürfnis ausgeht. Denn während sie rein zweckmäßig bestimmt zu sein scheint, steigert sie das Zweckmäßige unversehens zum Monumentalen. Man denke an die mittelalterliche Bersteidigungsarchitektur. Es ist strenge Zweckarchitektur, ohne Zierat, ohne rein darstellende Formen, nur aus Mauern, Zinnen und Türmen gebildet. Sie sollte den Feind abhalten. Aber zugleich sollte sie ihn schrecken und einschüchtern, das heißt, sie sollte eine Wirkung auf seine Seele ausüben. Darum wurden Formen gewählt, deren Wucht voller Drohung war, die kries

gerisch wirkten und eine Macht repräsentierten; und so geriet das Fortisikatorische wie von selbst zur düsteren Großheit und starren Unbedingtheit. Das Einfache wirkte nicht mehr nüchtern zweck= haft, sondern wie ein Symbol des Dräuenden und Wehrhaf= ten. Diese Übersteigerung ins Symbolische aber ist einer der wesentlichen Züge alles Gotischen.

Aus dem Burgenbau, aus der Befestigungsarchitektur ging organisch der Kirchenbau hervor. Der trotig auf Selbstbehaup= tung bestehende Wille erstrebte die mächtige Wirkung, aus dem groß begriffenen Bedürfnis wurde die Idee abgeleitet; diese Idee aber wurde mit der Zeit selbständig und wuchs ins Bei= stige, ins rein Künstlerische hinein. Die Stimmung, die den primitiven gotischen Kunstwerken anhaftet, wurde zum Motiv an sich erhoben. Um die Stimmung aber künstlerisch auszudrüf= ken, mußte eine Kormenwelt geschaffen werden, die sich aus lauter Stimmungselementen zusammensetzt. Das will fagen: aus Elementen, die neun Zehntel des Lebens, der Natur, der menschlichen Empfindung ignorieren, um dem einen Zehntel desto einseitig stärker zum Ausdruck zu verhelfen, aus Elemen= ten, die das Objekt vergewaltigen, die alle helfen, ein einziges mächtiges Gefühl zu illustrieren und die alle erfüllt sind von der Leidenschaft, einen bestimmten Willen auszudrücken, ihn zu steigern und zu motivieren. Jede gotische Kunstform will vor allem dieses: motivieren. Sie ist nicht vom Zweck genesen, wie die griechische Form. Alle Formen der Gotif, sowohl dort, wo sie sich einfach, wuchtig und primitiv, wie auch dort, wo sie sich dar= stellend, reich und barock geben, weisen irgendwie immer auf

etwas Konstruktives. Das sichtbar Konstruktive jedoch nimmt in der Baufunst die Stelle ein, die der Naturalismus in der Ma= lerei einnimmt. Nun ist aber dieser Konstruktionsnaturalismus der Gotif nicht zu profanen Zwecken, sondern um der funstle= risch-spmbolischen Wirkung, um des starken Ausdrucks willen da. In allem Gotischen ist die Frage nicht zu lösen, ob zuerst die Konstruktion oder die kunstlerische Vorstellung dagewesen ist. Die Antwort ist so schwierig wie die Beantwortung der Frage, ob zuerft das huhn oder das Ei dagewesen sei. Kon= struktion und Korm werden im Gotischen zugleich und eines durch das andere immer gefunden. Neuerungen, wie der Spit= bogen und das Pfeilerspftem, sind erst möglich geworden, als eine mit sich selbst noch unbekannte Sehnsucht nach Mitteln ausschaute, dunkel ihr vorschwebende Wirkungen zu realisieren. Es mag mit solchen technischen Entdeckungen geben wie mit den geographischen, die auch erft erfolgen, wenn der von Expansions= trieben genährte Instinkt zweckvoll wissenschaftlich Schiffe auß= ruftet. Dieses aber ist so recht das Wesen des gotischen Beistes: ein mit sich selbst unbekanntes mächtiges Lebensgefühl in neue Runstformen zu kleiden, urweltliche Instinkte artistisch zu recht= fertigen und aus der Notdurft des Lebens unmittelbar eine zwar naturalistisch gebrochene, aber auch geheimnisvolle Kormenwelt abzuleiten. So ift es im Mittelalter gewesen, als auf der Brund= lage des Zweckmäßigen und des tektonisch Mathematischen eine betörende Romantik aufblühte, ein Urwald von Korm, wim= melnd von Leben und Geftalt. Der erregte Wille führte das Bedürfnis über sich selbst hinaus — bis an die Grenzen der

Bhantastif. Der Raum wurde überhöht, seine natürlichen Mauergrenzen wurden gesprengt, ein System von Pfeilern wuchs, voll eines dröhnenden Rhythmus, steil in die Sohe, das Licht selbst wurde romantisiert, indem man es durch farbige Kenster leitete, und in allen Teilen des Doms - der ein Gesamtkunstwerk der Architektur, Plastik und Malerei war - begann ein Spiel mit der Konstruktion, mit dem Zwedhaften, bis alles Materielle sich schließlich im Transzen= bentalen verlor. hier wird die andere Seite des gotischen Beistes offenbar: seine Lust an der Külle, seine romantische Schmuckluft. Das Bemäuer bedeckte sich mit phantaftisch rei= chem Zierat, mit Menschen= und Tiergestalten, mit Blättern und Blumen, mit tektonischen und malerischen Formen bunt durcheinander - scheinbar willfürlich und doch logisch geordnet nach einem Befetz der Empfindung. Alles einzelne weist zuruck auf etwas Individuelles, im dunkelsten Winkel noch betätigt sich das sehnsüchtig bildende Talent; über allem einzelnen aber steht einigend ein großer, leidenschaftlicher Kollektivwille. Alle Menschen haben irgendwie Unteil an den Wunderbauten der mittelalterlichen Gotif; aber alle bleiben sie auch anonym. Und dieses eben ist ein Charafteristifum des Beistes der Botif über= haupt: er lebt sich in Massenkundgebungen aus; seine Ideen fonnen zwar nur von Berfonlichkeiten verwirklicht werden, aber fie schließen auch jede Berfonlichfeit ein. Daher dieser bezeichnende Trieb zum Rauben und Kolossalen einerseits und zur Külle des Details anderseits, daher diese heftige Neigung zur Phantastik ber Quantität. Beides, der Roloffaltrieb und der Formenüber=

schwang, die primitive Nacktheit sowohl wie die Schmuckfülle, weisen auf eine geistige Unruhe zurück. Diese Unruhe setzt sich immer dann in funftlerische Wirkungen um, wenn sich eine Rraft von hartem Druck befreit, wenn ein Rampf stattfindet, wenn Sehnsucht, Unruhe und Trotz sich um ein Höchstes bemühen, während ein rauhes Klima, arme Lebensformen, Not und Mühfal den titanisch erregten Willen beschränken. Der Em= pordrängende vor allem will ungewöhnliche Denkmale seines Willens errichten, er denkt in steinernen Babelgedanken. Alle gotische Kunft deutet auf einen Zustand des Gemüts, der ein= tritt, wenn sich der Geift aus phantasievoller Damonologie, aus schaudernder religioser Ergriffenheit zur Bewiffensfreiheit selbständig durchringt. In Augenblicken, wo ein Volk in der Mitte dasteht zwischen unbedingter Anbetung und Beistesfrei= heit, wo es sich selbst wachsen fühlt und auch die Lust des Wach= fens, geraten die Werke am größten und reichsten im Sinne des Beistes der Botif. Beruhigte, saturierte Bolfer fennen nicht diese elementaren Willensausbrüche in der Kunft. Darum sind vor allem werdende Völker, die noch auf Morgenstufen weilen, Völker mit Junglingstemperament, voll vom Beiste der Gotif. Oder auch die alternden Bölker, in denen eine neue Unruhe erwacht und neue Begierde. Auch glückliche Völker, die in einem heiteren Klima leben, fassen die Kunst nicht so ek= statisch auf, sie suchen mehr das Blück und den Benuft; die Gotifer dagegen sind nie heiter, ruhig und harmonisch, sie wer= den gepeinigt von einem Verantwortlichkeitsgefühl, ihre Kraft ist nicht frei von Ungst, ihr Wille ist voller Leidenschaften. Dar= um bedeutet ihnen auch die Tradition nicht viel. Ihnen schwebt als Ideal immer etwas Phänomenisches vor. In ihrer Kunst herrscht die Stimmung. Der gotische Mensch hat ganz den einseitigen Druck der Kräfte. Er lebt innerlich ruckweis, nicht stetig. Und dieses gilt ebensowohl für ganze Völker wie für die einzelnen Talente, für die Individuen, die ihrer Natur nach als Gotiser anzusprechen sind, und für ganze Künstlergeschlechter, die vom Geiste der Gotis regiert werden.

Im Gegensatz hierzu suchen Völker und Individuen, die auf die griechische Kormenwelt eingestellt sind, nicht den Uffekt, son= dern die Beruhigung. Selbst wenn sie einmal das Ungeheure unternehmen, setzen sie Wohlklang und Harmonie allem anderen voran; sie schaffen das Kolossale nur, um zu prahlen, nicht aus einem eingeborenen Hang zum Phanomenischen. Wenn sie das Ubergroße schaffen, so sind es nur Vergrößerungen des eigent= lich für eine mittlere Größe Gedachten. Im allgemeinen fagt ihnen das Mittlere und eine gewisse Normalempfindung zu. Die Baukunst des griechischen Menschen geht nie sichtbar und absichtsvoll vom Zweck und von der Konstruktion aus, sie ist nicht naturalistisch und ebensowenig romantisch=spmbolisch. Der Zweck und die Konstruktion fügen sich willig dem schönen Schein. Die Architeftur ift rein darftellend; darum bedarf fie gar nicht der Unstrengung, die nötig ist, wo etwas an sich Bro= fanes aufs höchste idealisiert werden soll, darum gerät die Korm auch nirgends zum gewaltsam Charafteristischen. Die Bedürf= nisse treten in einem Klima, das die Mitte halt zwischen eisiger Rälte und tropischer Hitze, bei weitem nicht so ansprucksvoll her=

vor; das Materielle der Zwecke erscheint von vornherein mehr aufgehoben, jedes einzelne Bauglied hat ein dekoratives Eigen= leben, das sich auch erhält, wenn es für sich allein betrachtet wird, und alles Statische ist wohlklingend geworden. Die Bau= werke scheinen nicht so sehr, wie die des gotischen Beistes, ein= zelne Individuen zu sein, sie sind vielmehr Gebilde des reinen Wohllautes und Verkörperung eines fehr durchgebildeten Stilprinzipes. Eine Cella und ringsherum Säulenreihen: das ift der griechische Tempel; vier Mauern mit regelmäßig angeord= neten Kensteröffnungen auf einem Rechteck errichtet, edel geglie= dert von Pfeilern und Gesimsen: das ist der italienische Balast. Da nun aber das Bange deforativ ift, da jede Korm ein Wohl= klang ift, so kann diese Bauweise auf häufungen verzichten. Darum ist sie im allgemeinen einfach und ein Rind der Gelbst= beschränkung. In der griechischen Kormenwelt dominiert das Klare, das formal Endgültige. Alle Anstrengung erscheint überwunden, das Beruft des Bauwerks ist wie mit blüben= dem Rleisch bedeckt, ohne daß aber die Gelenke undeutlich würden, ohne daß die gymnastische Elastizität der Glieder verloren ginge. Die Kunst des griechischen Menschen weist, wo und wann immer sie uns entgegentritt, auf eine Bemuts= verfassung, die nicht ekstatisch erregt ist, sondern besonnen, die nicht religiös gefärbt ist, sondern weltlich. Diese Bemutsart will weniger, daß das Runftwerk drohe, als vielmehr, daß es schmeichle; sie ist nicht unruhig nach dem Neuen, sondern glücklich im Besitz. Darum ist der griechische Mensch wie von felbst ein Verweser der Tradition. In seinen Kunsten geht das

eine immer scheinbar ohne Anstrengung aus dem anderen hervor. Wo der gotische Mensch das Gefühl des Werdens rausch=
hast und doch auch leidend erlebt, da genießt der griechische
Mensch sein Werden und Sein als Glück. Das gibt seiner
Runst die stolze Ruhe, das Aristokratische, es löst die Span=
nungen und schafft die Harmonie. In der gotischen Runstwelt
geht der Mensch mehr sittlich wollend vor, in der griechischen
mehr ästhetisch genießend. Benutzt man einmal die Terminologie
Nietsches, um die Gegensätz zu bezeichnen, so könnte man die
gotische Welt die des dionysischen Geistes, die griechische Welt
aber vom apollinischen Geiste geschaffen nennen.

Man möchte das Gotische sentimentalisch nennen, trothdem in diesem Wort ein herabsetzender Nebensinn verborgen ist. Das Sentimentalische muß entstehen, weil die Formen des gotischen Geistes nicht in erster Linie aus einer freien Vernunft, sondern aus dem start offupierten Gefühl fließen. Die Runstform dient einer reizbaren Idee, nicht einer zufriedenen Sinnlichkeit, das macht sie sentimentalisch. Das Sentimentalische in diesem Sinne ist die Hälfte der Menschennatur. Mit ihm zusammen hängt jenes große Erstaunen vor der Welt, jenes tiefe philosophische Wundern, worauf alle Religion letten Endes zurückgeht. Die fentimentalische Natur gibt sich einem schreckhaften Gottgefühl hin, sie steht immer mehr oder weniger im Banne eines Schuld= gefühls, einer mystischen Lebensfurcht. Aus dieser Rurcht aber geht dann eine besondere Urt von Willen hervor; es wohnen darin die Instinkte, die göttlichen und die tierischen, eng beieinan= der, und es ruht darin embryonisch die Idee, die, über alle Ver=

nunft, über alle Realität hinaus, dem Leben das Unbedingte abstroßen möchte, die nicht davor zurückschreckt, zum Himmel selbst eine Jakobsleiter anzulegen, worauf die Engel herabs und hinaufswallen. In diesem Sentimentalischen ist jenes Dämonische enthalten, worauf Goethe so oft zurückkam und das in ganzen Völkern sich ebensowohl zeigt wie in großen Individuen. Es "wählt sich gern etwas dunkle Zeiten", wie Goethe meinte, es übt eine besondere Anziehungskraft aus, und nicht selten ist darin die Größe dem Diabolischen gesellt. Auch im Geiste der Gotik ist immer mehr oder weniger von dieser Dämonie. Das ersklärt den oft beängstigenden Formenspuk aller gotischen Kunst, es erklärt die Hysterie und die krankhafte Heftigkeit des Empssindens neben einer eiskalt erscheinenden Spekulation und ershellt die Frage, warum diese Kunst so oft mehr bildend ist als schön

Der griechische Mensch erschafft die Formen der Ruhe und des Glückes, der gotische Mensch die Formen der Unruhe und des Leidens.

formale Grundtendenzen immer wieder hervortreten müssen, wo und wann die einzelnen Formen auch entstehen und wie ver= schieden die besonderen Bedingungen der Zeit, der Rasse, der Um= welt auch sein mögen. Alle Kunstformen des gotischen Geistes weisen — ob sie nun vor tausend Jahren geschaffen sind oder

Es leuchtet ein, daß in den beiden großen Runstwelten gewisse

gestern, im Morgen= oder im Abendland und so viele nationale Sonderbedingungen dafür auch maßgebend gewesen sind — den= felben Temperamentszug auf; und ebenso gehen alle Runstfor= men des griechischen Beistes, wie immer sie auch abgewandelt und angewandt werden, auf dasselbe bildende Prinzip zurück.

Ein allgemeines formales Merkmal in diesem Sinne ist es, daß vom gotischen Menschen mit Vorliebe die Vertikalrichtung be= tont wird, vom griechischen Menschen mehr die Horizontalrich= tung. Im Gotischen strebt die Korm immer schnell und gewalt= sam nach oben, im Griechischen will sie beharren im Zuständ= lichen, sie erscheint breit gelagert. Die Botif: das ift der Turm. Was immer der gotische Geist auch angreift, es drängt ihn, die Massen zu turmen, die Formen steil hinaufzuführen und sie nach oben zuzuspiten; wogegen der griechische Beift in horizontal ge= ftuften Blanen architektonisch denkt, in Stockwerken und Be= simsführungen, in Kriesen und Bändern. Und das gilt nicht nur für die großen Baumassen, sondern auch für alle architet= tonischen Einzelformen und Ornamente, es gilt nicht nur für die Architektur, sondern für die Rünste überhaupt. Man erkennt das verschiedenartige Temperament, wenn man die nach der Last begierige griechische Säule mit dem gotischen Pfeilersnstem vergleicht, in dem alle Schwere spielerisch überwunden erscheint; wenn man dort auf die horizontal gereihten Berlichnure und Eierstäbe, auf Balmetten und Akanthusornamente, auf die Tri= glophen und Ronsolen, auf die Stockwerksteilungen, Dachge= simse und Dachentwicklungen blickt und hier auf die Bfeiler= bundel und fuhn springenden Strebepfeiler, auf die wie tril= lernde Radenzen an den Turmwänden und spiten binaufeilenden Steinfrabben, auf die ungehemmt emporsteigenden Mauern

und die spit in die Luft schneidenden Dacher und Turme. Man hat den Begenfat, wenn man fieht, wie im Briechischen der Brund= rif immer einfach orientierend ift, im Gotischen aber zur Sälfte desorientierend und zur anderen Hälfte überorientierend. Wenn man dort ruhig zum Ziel hingeführt wird, so wird man hier entweder dahin geworfen, oder es bewegt sich das Raumge= fühl in einem wunderlichen Irrgarten. Wenn auf der einen Seite der Drang herrscht, den Raum durch feste Mauern ab= zuschließen, bestimmt zu umgrenzen und ihn dem menschlichen Maße anzunähern, so herrscht auf der anderen Seite die Luft an der Wölbung, am Ausweiten, am Durchbrechen fester Brenzen, am Unbestimmten. Und auch dieses alles wird wieder zur Höhentendenz. Was im Griechischen ein Saal ist, das wird im Gotischen zur Halle, was dort ein abgeschlossener architekto= nischer Bezirk ist, wird hier zu einer Raumfiktion. Wo dort alle Räume streben, einander ähnlich zu sein, da suchen sie sich hier in jeder Weise zu unterscheiden, indem sie übereinander hinaus= geben.

Dieser Gegensatz geht gleichmäßig durch alle Künste. In den Statuen, wie sie einem steinernen Volke gleich vor den Mauern und Pfeilern gotischer Dome, zwischen farbigen Fenstern im Schiff und Chor dastehen, wie sie, rhythmisch zu Verbänden geordnet, die Spisbogenportale füllen und im feierlichen Tempo, mit verzückt bewegten Leibern, über Gesimse und Balustraden dahinwandeln, ist eine besondere Schlankheit, ein sich Dehnen und Sehnen, ein sich Recken in die Länge, kurz dieselbe Vertikaltendenz, wie im Ganzen des Gebäudes. Den Sta-

tuen der griechischen Stilfreise fehlt diese absichtsvolle Uber= steigerung, es fehlt diefer Drang, einer unaufhaltsam empor= schnellenden Turmarchitektur formal zu folgen; im Griechischen sind die Verhältnisse der Gestalten "richtiger", die Vertikale ift nicht mehr betont, als die Natur sie betont, und in den Gie= belfeldern lagern die Bestalten beruhigt beieinander. Herrscht innerhalb des Vertikalftils eine primitive, eine holzerne Unmut, so erscheint sie innerhalb des Horizontalstils elastisch und natur= lich. Bei den gemalten gotischen Beiligen fallen die Bewander gerade herab, um am Boden dann mit zackiger heftigkeit oder Rofetterie zu zerknittern; bei den gemalten Bestalten der griechischen Formenwelt fügen sich die Linien der Bewänder zu flie= henden Ornamenten. Sind die Bewegungen dort absichtlich steif und hieratisch, so sind sie hier dem Leben nachgebildet und dann gefällig gemacht. Die Rigur griechischer Urt steht auch, in Blastik und Malerei, anders als die Kigur gotischer Urt auf den Ruken da. Bei jener unterscheidet man deutlich Stand= bein und Spielbein, diese steht gleichmäßig auf beiden Beinen, wodurch eine gewisse sprechende Ungeschicklichkeit, eine psycho= logisch ausdrucksvolle Unbeholfenheit hervorgerufen wird. Eben diese gedankenvolle Unbeholfenheit aber sucht die Gotik. Sie drückt damit das In-sich-versunken-sein des statuarisch dargestellten Menschen aus. Die griechische Statue hat durchweg Beziehung zu etwas außerhalb Liegendem; in ihr ist der Impuls des Handelns dargestellt, sie zeigt den Jungling im Kampf oder Wettspiel, das Mädchen, wie es sich zum Tanz oder zur Opferhandlung anschickt: sie interessiert auch durch das, was

sie gewissermaßen dramatisch ausdrückt. Die gotische Statue bleibt dagegen ganz im zuständlich Symbolischen. Sie hat nur Beziehungen zu sich selber oder zu einer überwirklichen Legende: fie wendet sich nicht an den Menschen und seine Interessen, sondern unmittelbar an Gott. Die griechische Kigur ist vom Bildhauer von vornherein plastisch gedacht, sie ist von Unfang an artistisch angeschaut; die gotische Kigur verdankt ihre Entstehung einer Vorschrift der Kirche, sie ist den Legenden entnommen und darum recht eigentlich im Ursprung unplastisch. In ihr wird aber das Unplastische mit höchster Unstrengung plastisch, architektonisch und in jeder Korm fünstlerisch gemacht, und eben dadurch ent= steht die ungemein eindringliche Form, die unbeholfene Monumentalität, die hölzerne Grazie, die tief beseelte Starrheit und eine ergreifende menschenferne Stimmung. Der griechische Beift nimmt es ernster mit der Durchbildung der Korm; der gotische Beist nimmt es ernster mit der Idee. Darum wird die Form hier ideenhaft unbedingt. Der Beist der Gotif will nicht auß= gleichen, er wählt seine Formen allein unter dem Gesichtspunkt, ob sie aus derselben Empfindungswurzel wachsen, ob sie von derselben Art sind, ob sie die Karbe eines bestimmten ungebro= chenen Willens tragen. Einheitlichkeit, Eindeutigkeit ift ihm alles. Der griechische Beist aber wählt die Stellungen und Formen nach ihrer kontrapunktischen Reinheit, nach ihrem Reizwert; er sucht die psychische Wohlgestalt, den schönen Menschen, die schöne Kleidung, und er verschönert das Modell, wenn es an sich nicht schön genug ist: er neigt zum Idealisieren des Physischen, wie der gotische Beist zur Ubersteigerung des Pspchischen neigt. Darum scheut sich dieser nicht vor dem häßlichen, aber außdrucksvollen und charakteristischen Menschen, ja, er liebt es,
den Menschen zu proletaristeren, in dem Sinne etwa, wie das Christentum es getan hat. Es gerät der Mensch im Gotischen wie von selbst zum Persönlichen und im Griechischen
zum Typischen. Auch das ist eine Folge der schönen, ausgeglichenen Form hier und der grotesken, in die Länge gezogenen
Form dort. Es handelt sich um zwei Handschriften der Menschheit: die eine strebt in ihrer weichen edlen Rundung und Bestimmtheit zum Kalligraphischen, die andere ist eine ungleiche,
steile und nicht immer klar leserliche Charakterschrift.

Ein anderer formaler Unterschied besteht darin, daß die gotische Baumasse immer wie modelliert, das griechische Bauwerk da= gegen tektonisch gefügt erscheint. Jenes gleicht dem Werk eines Bildhauers, eines Modelleurs, dieses gleicht der Schöpfung eines Die Teile zusammensetzenden Werkmeisters. Gotische Bauwerke fann man den halb phantastischen Bestalten der Saurier ver= gleichen, ungeheuer im Ausdruck, aber verschwommen in vielen Einzelformen, hinter unheimlich schönen Schalen und Krusten den Gliederbau halb verbergend, von der eigenen Masse be= hindert und in der Ausbildung gewisser Organe noch amphi= bienhaft ungewiß. Das griechische Bauwerk aber ist wie ein edles, wohl durchgebildetes Tier unferer Lebenszone, überzeugend in den Bewegungen, flar in den Gelenken und raffig in der Dkonomie der Mittel. Man konnte, um anders zu vergleichen, die Berge modelliert nennen — modelliert von der die Erdrinde faltenden Kraft, von der Zertrümmerung, vom Erdrutsch, von

Verwitterung und Wasserspülung wie vom Kinger eines Erd= geistes -, den Baum mit Stamm, Zweigen, Blättern und Bluten dagegen als ein organisches, tektonisches Gebilde der Natur bezeichnen. Die Vergleiche sind primitiv, sie weisen aber doch auf einen wesentlichen Bunkt. Sie weisen zum Beispiel darauf, daß bei einem tektonischen Bauwerk die Symmetrie konsequent durchgeführt sein muß, daß das modellierte Bauwerk aber im= mer mehr oder weniger die Willfür der Usymmetrie aufweisen wird. Der ganze Rhothmus muß hier und dort ein anderer sein. Im Runstwerk des griechischen Geistes flieft der Rhothmus schnell, aber ruhig und sicher dahin, wie die Bewässer in einem tiefen, gleichmäßigen Strombett; im gotischen Bauwerk ist der Rhythmus fast gewalttätig, doch stellen sich der Strömung Dem= mungen entgegen, wodurch Brandungen und Strudel entstehen. Ein Kormengedränge ergibt sich, in dem notwendig Unbestimm= tes und Vielfältiges ist, gegenüber dem Bestimmten und Ein= deutigen der tektonisch geordneten Korm. Tatsächlich sett die gotische Bauweise in ihren entwickelten Stadien ein ungeheu= res tektonisches Können, einen starken "logischen Formalismus" voraus, ja tektonisches Benie, denn es muß das Bewagteste, das Unerhörte praktisch möglich gemacht werden; nur nimmt man dieses Können nicht wahr, weil der Stil nicht den Ehr= geiz hat, im ganzen tektonisch zu wirken, weil ihm das Kon= struktive nur Mittel ist, um Stimmungen zu erzielen. Auch die griechische Einzelform hat dann viel von der sauberen Bestimmtheit, von der klaren Gliederung der tektonischen Ur= chitektur, wogegen die gotische Einzelform zur malerischen Un=

bestimmtheit drängt. Sie ist mehr modelliert als gezeichnet, mehr plastisch als linear. Die griechische Form ist immer irgendwie reliefartig, die gotische ist kubisch. Diese wächst aus der Masse hervor und ist untrennbar damit verbunden, sene erscheint mehr wie gefügt. Das griechische Kunstwerk besteht aus geistereich verbundenen Teilen, das gotische ist immer ein einziges, untrennbares Ganzes. Wenn dort die Formen gereiht und wie Bänder um das Gebäude gelegt werden, so wuchern sie hier vegetativ auf dem Gemäuer, in sich selbst verschlungen oder hefetig nach oben strebend, als suchten sie das Licht.

Auch das Rlächenleben ist sehr verschieden. Wenn ein Bauwert des griechischen Beistes nur funfzig verschiedene Klächen hat, so weist das gotische davon tausend auf. Der gotische Beist begreift den Raum reicher. Man darf nicht fagen sinnlicher oder phan= tasievoller, weil der Raum im griechischen Bauwerk auf seine Grundelemente zurückgeführt worden ist, was ebenfalls höchste Phantasietätigkeit voraussett. Der Gotiker aber kann sich im Empfinden des Raumes kaum genug tun, ihm schillert der Raum wie in Millionen Kacetten. Die Klächen sind nicht mehr mit dem Winkelmaß zu messen, die Kormen fangen mit sedem Detail die Brechungen des Raumes tausendfältig auf, und darum vibriert das Kunstwerk immer in einer unruhigen Bracht von Licht und Schatten. Die griechische Raumauffassung be= ruhigt, die gotische beunruhigt. Dort spricht das Mathematische des Raumes, hier spricht sein Beheimnis, sein Brauen. Die Auffassungen sind so verschieden, wie die Zeitempfindung in den Dramen der Griechen und in den barocken Dramen Shake=

speares grundsätlich verschieden sind. Dort werden Raum und Zeit exakt begriffen, hier romantisch. Im gotischen Kunstwerk scheint der Raum unaufhörlich in Bewegung zu sein, im grieschischen scheint er fest zu stehen. Der griechische Mensch baut gewissermaßen mit Lustwürfeln, dem gotischen Menschen ist der Raum etwas Flüssiges. Dort gilt nur die positive Form, hier auch die negative; dort denkt man an das mathematische Gesetz der Teilung, hier empsindet man die unendliche Melodie des Raumes; dort zentralistert, hier dezentralistert man gern. Im Griechischen ist die Schwere gebändigt, im Gotischen wird sie verneint. Das wirkt nicht nur auf die Materialbehandlung inso-

<sup>1</sup> Auch der alte Streit, wie im Drama die Zeit begriffen werden foll, ift nicht ju lofen, wenn man die eine Urt richtig und die andere falfch nennt. Auch hier handelt es fich um dieselben beiden Stilpringipien. Denn es herricht der große, naturgewollte Dualismus der Form nicht nur in den bildenden Runften, er ift vielmehr auch in den Runften der Zeit nachzuweisen. Und naturgemäß hangen von dem Stilpringip auch in der Dichtung und in der Musit alle Einzelformen ab. Der Dramatiter, der im Sinne des griechischen Menschen die Ginheit des Raumes und der Zeit als Brundfat gnertennt, wird von Diefem Bringip aus fein Drama im Gangen und in allen Teilen aufbauen muffen; feine handlung wird durch den Bettfinn ein befonderes Tempo, eine bestimmte Gliederung, eine eigene Motivation erhalten, fie wird gang von felbft zur Ronzentration, zur Topisterung und zur Idealisierung neigen. Wogegen das Zeitgefühl, wie es zum Beispiel in den Dramen Chafeipeares fo charafteriftifch zum Ausdrud tommt, die handlung auflodern muß; es muß die handlung weniger dramatisch und mehr Iprisch und romantisch=episch machen, dafur aber auch mehr theatralifch wirtfam - mehr fenfationell in ihrer pfpchologifchen Gprunghaftigteit. Es gibt ein Drama bes gotifchen, bes baroden Beiftes (feine Entwidlungelinie ift von den alten driftlichen Mufterienspielen bie zur Chatespearebuhne und weiter bis zur Romantit zu verfolgen), und es gibt eines des griechischen Beiftes, beide Kormen aber find - unterschieden bis in die Temperamentefarbungen der Berfe fogar - in ihrer Urt notwendig, beide fonnen flaffifch fein, weil es zwei Arten von funftlerischem Zeitgefühl gibt. Es ließen fich überhaupt die beiden Formenwelten in allen Runften nachweisen - auch in der Mufit -; man tonnte, von dem fundamentalen Gegensatz ausgehend, eine Naturgeschichte der ganzen Runft fchreiben.

fern zurud, als der Gotifer jedes Material zu entmaterialisieren strebt, sondern es wirkt auf jede Einzelform zuruck. Der grie= chische Mensch bevorzugt die gerade und die einfach geschwun= gene Linie, er kommt mit wenigen Kormelementen aus; der gotische Mensch braucht, trotzdem er einseitiger ist, sa eben darum, viele Formelemente, er kultiviert die reich bewegte und vielfach gebrochene Linie. In der griechisch=italienischen Ornamentik berrscht die gleichmäßig sich verjungende Rurve, die symmetrisch geordnete Urabeste, und es werden wenige Naturformen in einer strengen, aber immer auch sinnlich durchgefühlten Stili= sterung benutt; in der gotischen Ornamentik ist die Zierform zugleich naturalistisch und abstraft und sie bildet sich ununter= brochen um. Dort herrscht in der Runstform ein gemäßigtes Klima, hier ein tropisches. Was dort Knochen und Gelenk ist, das ist hier Knorpel und Wirbel; was dort wie eine weiche Haut erscheint, mutet hier an wie eine schuppige Hülle. Die Form bewegt sich in Rillen und Schwellungen, in Brechungen und Lähmungen und kann sich im einzelnen an Motivation gar nicht genug tun; aber sie erfüllt dabei nicht entfernt so viel Funktion wie die griechische Korm. Diese scheint immer gemächlich und auf Umwegen das Ziel zu erreichen, während sie in Wahr= heit den fürzesten Weg nimmt; die gotische Korm scheint nach dem Ziel gewaltsam hinzuschnellen, doch geht sie tatsächlich den weiteren Weg und verliert sich nicht selten unterwegs. Das griechische Ornament scheint nur ein Klang zu sein und ist doch durchaus argumentierend, das gotische ist mit Eigenbedeutung beschwert, aber es zweckt mehr zu einem stimmungshaften als

zu einem architektonischen Ganzen. Auf der einen Seite ist die Form konsonierend, auf der anderen liebt sie die Dissonanz, den übermäßigen und den verminderten Aktord; die griechische Formensprache ist auch in der bildenden Runst, so könnte man sagen, vokalreich und gesangartig, die gotische Formensprache ist reich an Zischlauten und charakteristerenden Schärfen. In der ganzen Runst des griechischen Geistes sind der innere Sinn, der das Lebensgesetz intuitiv nachfühlt, und der äußere Sinn, der die organischen Ausprägungen des Lebensgesetzes sinnlich wahr=nimmt, restlos in Übereinstimmung gebracht; in der gotischen Runst kämpft die innere Vorstellung mit der äußeren Anschau-ung. Dort fördern darum Natur und Runst einander, hier ver=gewaltigen sie sich gegenseitig; dort ist ein göttliches Genießen, hier ein titanenhaftes Rämpfen.

\* \*

Als die Italiener dem mittelalterlichen Stil des Nordens den Namen "Gotif" gaben, wurden sie insofern von einem richtisen Instinkt geleitet, als sie ausdrücken wollten, daß in dem norzdischen Stil die Elemente des Barbarischen enthalten seien. Falsch war nur die verächtliche Betonung, die in den Ausdruck gelegt wurde; wie es denn immer sehr primitiv ist, wenn Völster und Rassen einander Geringschätzung zeigen. In Wahrsheit ist auch die Bezeichnung eines Kunststils als barbarisch ein Charakteristikum, nicht ein Werturteil. Wenn es uns anders erscheint, so liegt es daran, daß eben setzt das Wort "barbarisch" wieder einmal zu einem weltgeschichtlichen Schimpswort gesmacht worden ist. In Wahrheit umschreibt der Begriff des

Barbarischen nicht einen Zustand der Bildungsunfähigkeit, der Unbegabtheit und Unwürdigkeit, sondern einen Zustand der Ursprünglichkeit und Naturnähe, der sich einer festen Normie= rung mehr oder weniger widersett. Der Begensat des Bar= barischen ist ein Zustand, in dem die Norm herrscht, wo der Mensch und die Natur jenem lebendigen Formalismus unter= worfen sind, den man sich gewöhnt hat Kultur zu nennen. Beide Kormen sind notwendig und erganzen, ja durchdringen einander; sie unterscheiden sich nicht wie schlecht und gut, sondern wie zwei Rräfteströme, die sich hier anziehen und dort abstoßen, die aber zusammen erst das schöpferische Benie der Menschheit ausmachen. Begeneinander wirkend schaffen sie den Wechsel= ftrom der Runftgeschichte. Es ift nicht fo, daß alle Völker im Unfang ihrer geschichtlichen Laufbahn barbarisch sind und im Laufe der Jahrhunderte kultiviert werden. Wer so denkt, ver= wechselt die kultivierende mit der zwilisierenden Kraft. Ein Volk wird mit der Bestimmung zum Barbarischen oder zum Rultivierten geboren, oder es ist auch bestimmt, ein Kompromiß= volk zu werden. Die höhere Broduktivität wird von der Un= lage nicht berührt. Wie Mozart ein mit der Bestimmung zur Rultur geborenes Talent gewesen ist und wie Beethovens Benie in seinen höchsten Werken noch barbarisch anmutet, wie Raffael und Michelangelo sich artverschieden gegenüberstehen, wie dieses aber nicht ohne weiteres auch Gradverschiedenheit bedeutet, so stehen sich auch ganze Völker artverschieden gegenüber. In den barbarischen Völkern bleibt immer, wie sie sich auch abmühen, etwas Dunkles, Wildes und Gewaltsames, in den kultivierten

ift etwas Heiteres, Rlares und Müheloses. Es ware zu wenig, mit halbem Zugeständnis dem gotischen Geist zuzugeben, er habe für eine Erneuerung und Berjüngung, für eine gesunde Barbarisierung zu forgen, wenn der griechische Beift in seinem edlen Rulturgehäuse formalistisch zu erstarren droht. Der gotische Beist ist viel mehr als nur ein Unreger und Wiedererwecker. Er stellt recht eigentlich das zeugende Prinzip in der Kunst dar. Er ist, wie gesagt, der männliche Teil in der Runft, Alles Männliche ist und bleibt im Wesen barbarisch, muß es schon fein um feiner ftarken Uktivität willen. Bolker, die die Beftim= mung haben, sich zu kultivieren, die die Brobleme der Kunst lange austragen und endlich die Schönheit gebären, sind im wesentlichen weibliche Völker. Der gotische Geist tritt überall, wo er sich manifestiert, befruchtend, revolutionierend auf, aber er muß das Harmonisieren, er muß die Kultur des Glücks dem weiblichen griechischen Beist überlassen. Er steht so recht in sei= ner Glorie da in unruhigen Zeiten, wenn neue Ideen garen, wenn Brobleme zu lösen und Alufgaben gewaltsam zu be= wältigen sind. Ihm ift die Heroenzeit des Geistes gemäß. Nicht Zufall ist es, daß der gotische Beist in Europa so lange mit dem Christentum in gleichem Schritt dahingegangen ift und in Usien mit jenem religiösen Befühl, das dem Christentum in manchem Zuge verwandt ist. Der gotische Beist gehört seiner ganzen Natur nach zu jenem, man könnte wieder fagen: bar= barischen religiösen Gefühl, das auf heftige Sehnsucht zuruck= zuführen ist, auf einen unstillbaren Bervollkommnungstrieb; er gehört zu jenen Religionen - ob fie nun Chriftentum, Bud=

dhismus oder sonstwie heißen -, die das Individuum mit der ganzen Schwere der Berantwortung belasten, es unmittelbar vor Gottes Angesicht stellen und es zwingen, sich von Mund zu Mund mit dem ewig Unbegreiflichen auseinanderzuseten. Völker und Individuen, die von Natur geschaffen sind, das Leben schwer zu nehmen, die zur Mystik, zur Uskese neigen, die geborene Philosophen sind und von den sittlichen Forderungen nicht loskommen, kurz die Idealisten des Religiösen, die den firchlichen Kormalismus am leichtesten aufgeben, weil sie zwi= schen sich und Gott keinen Mittler dulden, sind instinktiv stets auch Vertreter des gotischen Geistes in den Künsten. Ihnen stehen die Vertreter des griechischen Geistes gegenüber als Menschen, deren Religiosität recht eigentlich heidnisch ist. Seid= nisch nämlich in dem Sinne, als ihre Religion nicht auf Be= unruhigung abzielt, sondern auf Beruhigung, auf eine Entlastung, als viele Mittler - seien es nun Götter, Götzen oder Heilige nicht entbehrt werden können und als die Menschen den Drang haben, ihre Sorgen und Note abzuwälzen, damit sie Welt und Leben glucklich genießen können. Diese heidnische Religiosität des griechischen Menschen ist immer staatenbildend, weil sie auf Ron= ventionen beruht und nichts dem einzelnen überläßt; fie ift praktifch, weltlich und mehr eine Sache der Organisation als eine Sache des ftetig fich erneuernden geistigen Triebes. Darum ist diese heidnische Beistesrichtung bestimmt, kultivierend zu wirken; und es haften jener anderen religiöfen Beistesrichtung, die zu einem steten Brotestan= tismus neigt, die Merkmale des Barbarischen ein für allemal an. Damit ist schon angedeutet, daß in allen driftlich gefärbten

Runftstilen die Schöpfung der Korm in erster Linie eine Unge= legenheit des Laienelementes mit seiner primitiven, aber elementaren Bildnerkraft ift, daß in jeder heidnisch gefärbten Runft= kultur aber der entscheidende Einfluß beim Renner, beim Rachmann liegt. Dort schafft das Genie des Instinkts, hier das Genie der Bildung. Alle Formen des gotischen Geistes sind von einer naiv tiefsinnigen Laienempfindung umgeben, als von ihrer Lebensatmosphäre; wogegen die Formen des griechischen Beistes immer anmuten, als seien sie aus der hand des erakt arbeitenden Meisters hervorgegangen. Jene Kormen sind oft unsicher im Technischen, im Handwerklichen, aber sie drücken vollkommen einen inneren Zustand aus; diese Kormen dagegen sind selbst dort, wo sie allgemein und leer in der Empfindung bleiben, immer doch technisch und handwerklich einwandfrei. Im Gotischen sind die Kormen heftig und unbeholfen zugleich, im Griechischen sind sie makwoll und von sicherer Haltung. Darum bringt die gotische Formenwelt so recht die Runststile hervor, die ganzen Nationen bis hinab zum Letten gehören, die ihrem ganzen Wesen nach volkhaft sind; und es gehen aus der grie= chischen Kormenwelt die Stile hervor, die ihrem Wesen nach aristokratisch und höfisch sind. Dort ist die Korm vor allem symbolisch, hier ist sie repräsentativ; dort bleibt sie im wesent= lichen im Bezirk der Sakralkunft, hier wird sie weltlich und hilft den Vornehmen das Leben schmücken. Die griechische Korm ist ausdehnungsfähiger und wandlungsfähiger als die gotische, sie nimmt mehr teil am täglichen Leben und an den profanen Aufgaben. Darum folgt sie auch mit so viel Leichtig=

feit der Zivilisation; sie hat recht eigentlich zivilisierende Krast. Alle kolonialen Kunstformen, das ist bezeichnend, sind irgend= wie abgeleitet vom Griechischen. Reine barbarische Kunstform kann in diesem Sinne der Zivilisation über die Grenzen eines bestimmten Bezirks hinaus folgen. Sie hat nur dann Bedeutung und Krast, wenn sie ganz von innen heraus wirkt, wenn sie hervorbricht wie eine innere Nötigung. Sie kann nicht, wie die griechische, gelehrt und gelernt werden. Woher es denn kommt, daß sie nicht so sehr internationale Geltung gewinnt, sondern mehr im Nationalen bleibt.

Der Unterschied wird noch deutlicher, wenn man auf die Ent= artungsmerkmale der beiden Formenwelten blickt. Naturgemäß muß sich die griechische Korm mehr als die gotische auf dem Boden fester Traditionen entwickeln. Die Entartung äußert sich bei ihr darum so, daß sie formalistisch erstarrt. Aber selbst dann behält sie noch eine gewisse Haltung und Würde; sie kann nie ganz wertlos werden, wie schematisch sie auch auf= tritt. Sie wird in der Entartung akademisch, aber auch so bleibt sie noch anwendungsfähig. Die gotische Korm dagegen hat mehr die Neigung, sich selbst zu zerstören, ihr wichtigstes Ent= artungsmerkmal ist der barocke Uberschwang. Wo sie rein auftritt, da erstarrt sie nicht, sondern sie stirbt an der Erschöp= fung. Aber lange Zeiträume erhalten kann sie sich nur, wenn sie einen Bund mit der griechischen Korm eingeht, wenn sie einen Kompromiß großer Art schließt — wie es etwa in der ägpp= tischen Kunst geschehen ist - und wenn sie aufgenommen wird von einer selbstherrlich regierenden Konvention.

In der Kunstgeschichte wechseln die griechischen und die gotischen Formenwelten miteinander ab, sie bestimmen und beeinstussen einander, durchdringen sich bis zu gewissen Graden und wirken im ewigen Wechselspiel gegeneinander. Aber man darf gegenüber diesem Spiel der Kräfte ebensowenig von Entwicklung sprechen, wie man es etwa vor meteorologischen Erscheinungen tun dürfte. Wärme und Kälte werden bis ans Ende aller Tage den Ausgleich suchen und dabei Erscheinungen des Sturms und der Windstille, des Hochdrucks und des Tiesdrucks hervorrusen. Auch die Begegnungen der beiden formbildenden Kräfte dürsen nicht verwechselt werden mit dem Ablauf vom Tieseren zum Höheren, vom Einsachen zum Vielsachen, vom Primitiven zum Kultivierten. Die Kontraste stehen sich für alle Zeiten gegenüber; wenn die Erscheinungsformen auch immer andere sind, der Gegensat an sich ist unverrückbar.

Es ist ja sogar bedenklich, von Entwicklung innerhalb eines bestimmten Stiles zu sprechen, da es sich auch dort nicht eigentlich um eine Veränderung vom Tieferen zum Höheren handelt, selbst wenn man von Jugend, Reise und Alter eines Stils sprechen will. Es handelt sich im Grunde nur um Bewegungen, und jeder Bewegung entsprechen bestimmte Formen. Die Jugend, die Zeit der Reise und die des Alters haben ihre eigene Ausdrucksweise, haben besondere Stärken und besondere Schwächen, aber sie sind nicht ohne weiteres qualitativ verschieden. Wenn von Entwicklung gesprochen werden soll, mag es so geschehen, daß man sagt: die Folge von Bewegungen, die jeder Stil gesetmäßig zu durchlaufen hat, drückt sich immer

in bestimmten Kormen und Kormwandlungen aus. Und an diesen Kormwandlungen hat der Temperamentsgegensat, der hier mit den Worten "griechisch" und "gotisch" bezeichnet wird, im= mer irgendwie Unteil. Jeder Stil, ob er nun ein Niederschlag des griechischen oder des gotischen Beistes ist, beginnt damit, ein= deutig und streng den Ausdruck fur Grundempfindungen zu suchen, er beginnt — mehr oder weniger — charafterisierend und symbolisierend. In jedem archaischen Stil ist ein naturali= ftischer Wille monumental und symbolisch geworden. Die Natur wirkt heftig auf den Rünstler, und heftig ist der Wille, sich die Natur mittels der Form zu unterwerfen. Das will sagen: alle Stile, selbst die griechischen, beginnen mit Zugen des Gotischen. Dann folgt eine Zeit der inneren Beruhigung. Die Formen wer= den flarer und heiterer, sie werden mehr auf Ippen zurudgeführt, und das Objekt tritt mehr vor das Subjekt; das Tempo wird magvoller, die Feierlichkeit erscheint weltlicher, und die Form wird mehr schmückend als ausdrucksvoll. In dieser Periode find felbst die gotischen Stile irgendwie vom griechischen Beiste erfüllt. In der letzten Beriode endlich wird die Form barock. Alles Barocke aber ift eine bestimmte Urt des Gotischen. Die Runft wird auf dieser Stufe virtuos, weil viele Erfah= rungen technischer Urt gesammelt worden sind und weil zugleich das Gefühl der Menschen wieder unruhig wird. Auch die vir= tuose Form ist eine Form des Überschwangs, wie die primitive; nur ist der Wille jett nicht mehr hoffnungsvoll, sondern step= tisch, ja zum Teil verzweifelt. Die Korm ist nicht mehr elemen= tar und starr, sondern unruhig bewegt. Ihre heftigkeit ift spie=

lerisch und kokett, blasiert und spöttisch, die Ausdruckslust gibt fich überwiegend dekorativ. Jede Stilentwicklung endet damit, daß das Subjektive wieder die Uberhand gewinnt. Zuerst äußert sich in einem Volke immer der Wille zur neuen Tat. Alles ist im Werden: das Religiose, Staatliche und Soziale, und eben darum gerät die Form um so heftiger und tendenzvoll bestimm= ter. Dann folgt eine Zeit des Besitgefühls, der Sicherheit, Bewisheit und der Freute an sich selber, was auf die Form aristofratisierend wirkt. Endlich kommt eine neue Unruhe auf, eine intellektuelle Unruhe, die Zweifelsucht erhebt sich, die zersetzende Reflexion schafft neue Ungewißheit, und die Form wird dadurch in einer bestimmten Weise wieder bis zum Grotesken getrieben. Der Wille steht wieder auf, doch ist er jett ohne die großen Ziele der Jugend, es ist in ihm etwas Nervő= ses, und oft häuft er die Kormen nur, weil er sie nicht in allen Teilen neu gestalten kann. Wie das Individuum in der Jugend und im Alter sentimentalisch ist, nicht aber in der Mitte des Lebens, so sind es auch die Völker. Das Werden und auch das Bergehen - das ein umgekehrtes Werden ist - sind sentimen= talisch, das Sein aber ist es nicht. Zuerst ist die Korm voller Mystik, dann wird sie erakt, sie endigt im Uberschwang. Die

Die Entwicklung drückt sich formal etwa so aus, wie Heinrich Wölfflin es in seinem Buch "Kunstgeschichtliche Grundbegriffe" dargelegt hat. Wölfflin hat, als vorssichtiger Historiker, der keinen Schritt tut, bevor er den Boden untersucht hat, der seine Theorie tragen soll, den Weg vom einzelnen Kunstwerk aus gewählt. Er hat in seinem Buch die Formen und Formwandlungen des sechzehnten und siebzehnten Jahrhunderts untersucht, dem Leser überläßt er es, von den gewonnenen Erkenntussen auf das Ganze zu schließen. Seine Feststellungen lassen sich im wesentlichen als allgemeingültig bezeichnen. Um die Metamorphosen innerhalb eines Stils zu bezeichnen, hat er fünf Begriffspaare gebildet, die sich solgendermaßen gegenüberstehen:

gewaltsam vereinfachte und die gewaltsam vermannigfachte Rorm sind von derselben Urt, so verschieden sie auch scheinen mögen; gemeinsam stehen sie der reinen, der objektivierten Korm gegenüber. Sowohl der Unfang wie das Ende werden von der Stimmung beherrscht, in der Mitte aber ist die Auffassung positiv. Die verschiedenen Bemutszustände, die die Formwand= lungen der Stile bestimmen, kann jedes Individuum in sich selber nachfühlen. Denn Formen der Runft haben immer etwas Handschriftliches, auch wenn sie von ganzen Völkern niederge= schrieben werden, sie drucken unwillkurlich innere Zustande aus. Es ist so, daß jede Jugend etwas Grundsähliches will, daß sie ethisch denkt, in Ubersteigerungen, daß sie unruhig ist, aber absolut im Wollen und auf wenige Kormeln eingeschworen; in der Zeit feiner Reife genießt der Mann dann sich felbst, sein Dasein scheint ihm gesichert, er denkt mehr empirisch als ethisch, mehr real als utopisch, mehr sachlich als persönlich; je mehr der Mensch sich dann aber dem Grabe nähert, je näher ihm das Mnsterium des Todes kommt, desto unruhiger wird er wieder, desto gleichnishafter erscheinen ihm alle Dinge, und desto mehr stellt sich ein neues Bathos ein. Jenes Bathos, das Ausdruck eines Leidens ift. Ubersett man diese inneren Zustände in Kunft= formen, so muffen Gebilde herauskommen, wie sie sich dar=

<sup>1.</sup> das Lineare und das Malerische, 2. das Flächenhafte und das Tiefenhafte, 3. die geschlossene und die offene Form, 4. Vielheit und Sinheit, 5. absolute Klarsheit und relative Klarsheit. Mit diesen Gegenfäßen läßt sich in der Tat operieren. Doch könnte man vielleicht noch den viel zu wenig bisher beachteten Gegensat der warmen und der kalten Farben hinzufügen. Wölfslin spricht nur von den formalen Wandlungen, die sich vollziehen, wenn ein Stil aus seinem zweiten Stadium in sein drittes eintritt. Nicht weniger bedeutungsvoll sind die Wandlungen, die zwisschen der ersten und zweiten Periode vor sich gehen.

stellen auf den drei Stufen seder ungestört verlaufenden Stilbewegung. Es erscheint zuerst das archaische Runstwerk, dann
das sogenannte klassische und am Ende das barocke. Untrennbar verbunden mit den Seelenzuständen sind stets die Formen
des optischen Erlebnisses; die Farben, die Linien, die plastischen
Massen scheinen immer Symbole der inneren Energie zu sein.
Jede Form ist, in diesem Sinne, eine Kraft, die einer seelischen
Kraft entspricht. Das Gefühl des Menschen betont Formen,
wodurch es vor sich selber bestätigt wird, und es verwirft die
ihm widersprechenden. Das ist, in nuce, das Wesen sedes
Stilwandels.

Dieses gilt ebensowohl für den Stil der einzelnen Rünstler. Auch in dem Lebenswerk großer Rünstlerpersönlichkeiten sindet ein typischer Formwandel statt, auch dort hat jedes Lebensalter seine bestimmten Formen, auch dort wird die Zeit der Lebensmitte immer irgendwie im griechischen Geist regiert und das Alter von den Formen des gotischen Geistes. (Die Werke der Jugend freilich sind weniger charakteristisch, weil sie noch nicht selbständig sind, weil in ihnen noch das Ringen mit dem Handwerk sichtbar ist.) Gerade bei den größten Malern, Bildhauern und auch Architekten aller Zeiten ist dieses Hinübergleiten von griechischer Ruhe zu einer bewegten Altersgotik deutlich nachzuweisen; jedes große Lebenswerk endet mehr oder weniger barock.

Es drückt sich also der eine fundamentale Formenkontrast viels fältig auß: einmal in der Anlage der Rassen und Völker, sos dann in dem Ablauf aller Stile und endlich in der Anlage

und Entwicklung der einzelnen Kunstler. Die Natur bedient sich nur eines einzigen Kunstgriffes; mit ihm aber erzeugt sie eine unübersehbare Mannigfaltigkeit. Eine staunenswerte Külle der Erscheinung wird hervorgebracht, weil das Gesetz vom Du= alismus der Kunst an die Bedingungen von Raum und Zeit gefesselt ist. Wir sehen die Rassen, Völker und Individuen hier mit der Bestimmung, mit dem Temperament zur gotischen und dort zur griechischen Korm ihre historische Mission erfüllen; wir sehen daneben jede Rasse, jedes Volk durch drei Entwick= lungsstadien dahingehen und dabei einmal mehr dem gotischen und ein andermal mehr dem griechischen Beiste zuneigen; und wir sehen endlich auch sedes Individuum mehr als Griechen oder mehr als Gotifer geboren werden und für sich selbst eben= falls jene inpische Entwicklung durchmachen. Bei den Rassen erstrecken sich die Metamorphosen der Korm über Jahrtausende, bei einzelnen Bölkern über Jahrhunderte, bei den Individuen über Jahrzehnte. Das eine Volk beginnt, wenn ein anderes am Ende seiner schöpferischen Kraft steht, Jugend und Alter, Alter und Jugend begegnen sich, und immer wieder beginnt derselbe Weg, in der Idee gleichartig und doch auch wieder gang verschieden der Ausdehnung, der Zeitdauer und der Kührung nach. Absichtsvoll mischen sich reaktionäre Willensre= gungen in das Spiel der Kräfte; und auf allen Stufen wer= den Kompromisse geschlossen. Das ergibt eine unendliche Külle der Erscheinung. Neben Völkern gotischer Urt wohnen solche von griechischer Unlage; und zwischen ihnen leben Völker, die unentschieden hierher oder dorthin schwanken. Es begegnet das

Nordische dem Gudlichen, das Exotische dem Bemäßigten; und jedes hat seine besondere Existenzbedingung. So vermengen sich die Kormen bis zum Unabsehbaren. Um so mehr, als die einzelnen Künftler mit ihrem personlichen Willen hinzukommen, der einmal mit dem Willen der Besamtheit übereinstimmt, ein andermal ihm aber auch widerspricht. Es gibt geborene Grie= den in den Bebieten des gotischen Beistes und Gotifer innerhalb der griechischen Stiltendenzen; es gibt Talente, die in ein ihnen nicht gemäßes Kormenklima verschlagen sind und andere, die ganz an ihrem Platz sind. Zuweilen kommt es vor, daß die Scheitelpunkte gleichartiger, aber verschieden langer Rurven in einem Bunkt zusammenfallen, daß der Wille eines genialen In= dividuums sich mit dem seines Volkes, seiner Raffe begegnet. Dann gibt es in der Runftgeschichte einen helleren Rlang, es ist dann, als steigerten sich zwei Tone von gleicher oder verwandter Schwingungsdauer. Aber es kommt ebenso häufig vor, daß sich die Individuen mit ihrer Zeit nicht zusammenfinden können, wo beide disharmonisch aufeinanderprallen. So verwirren sich die Käden zu einem scheinbar unlöslichen Knäuel. Die verschiede= nen Tempi, das harte Nebeneinander im Raum und der Um= stand, daß dasselbe Gesetz an sehr verschiedenartige Massen gebunden ist, machen es, daß die Willensströme scheinbar chao= tisch durcheinander, übereinander laufen. Es sieht oft aus, als gabe es überhaupt keine Ordnung, als sei alles zufällig und gesetzlos. Alle diese geistigen Wellenbewegungen aber verflie= hen nun ebensowenig gestaltlos ineinander, wie es die Wellen des Wassers tun. Wie hier sede Welle Richtung und Korm

behält, wie die verschieden langen und hohen Wellenbildungen übereinander hingleiten, nicht aber verschmelzen, so wird auch in der Kunst sede Bewegung für sich begonnen und zu Ende geführt. Das ist es, was der Kunstgeschichte den Unblick eines bewegten Meeres gibt. Wie aber die Kormen aller Wellen schließlich auf zwei Grundfräfte zuruckzuführen sind, auf eine Kraft, die hebt, und eine andere, die das Erhöhte in die Fläche zurückzwingt, so sind auch in der Kunft alle Kormen letzten Endes zwei Bildungsfräften unterworfen. Zwei Bildungs= fräften, die notwendig wie Naturgewalten auftreten und die zwei Kormen des menschlichen Willens überhaupt sind. Das Banze ist im Grunde das Spiel zweier Energien: es ist der Widerstreit von Ruhe und Unruhe, von Blud und Lei= den - zur Form erstarrt. Durch alle Runfte, durch das ganze Leben sogar kann man diese beiden Energien verfolgen; indem man sie anschaut, bietet sich einem der Grundgedanke einer ganzen Philosophie dar. Der tausendfältige Wechsel, wie die beiden Rräfte, die eine mehr diesseitig, die andere mehr jenseitig orien= tiert, sich suchen und flieben, locken und bekämpfen, wie sie sich durchdringen und auch wieder zur fruchtbarsten Einseitigkeit treiben: das ist die Geschichte der Kunst.

## III. Der Weg der Gotik

Je weiter man in die Bergangenheit zurückgeht, desto mehr fließen dem anschauenden Geiste das religiose Gefühl und der künstlerische Bildungstrieb ineinander. Heute sind Kunst und Religion ja so streng getrennt, daß sie sich kaum noch in kon= ventioneller Weise finden konnen, und daß man schon auf ein= zelne Rünftler blicken muß, um zu verstehen, wie jeder elemen= taren Kormschöpfung eine religios gefärbte Bewegtheit der Seele zugrunde liegt. Ursprünglich aber war die Runft eine Schöpferin von Kormen, mit deren Silfe die Gottheit ange= betet wurde. Und diefe Kormen nahmen wie von felbst immer gotischen Charafter an, weil sie heftigen Affekten, weil sie dem Leiden der Kreatur entsprangen. Alle Kunstformen der vorge= schichtlichen Menschen - auch die wilden Völker können ja in gewissem Sinne als vorgeschichtlich bezeichnet werden - haben diesen gotischen Leidenszug. Der vorgeschichtliche Mensch dachte bei seiner künstlerischen Tätigkeit überhaupt nicht an den Men= schen, er schuf nicht für seinesgleichen, wollte nicht erfreuen, nicht unterhalten oder dekorieren, sondern er wandte sich auß= schließlich an die dunklen Gewalten. Mit Furcht, Grauen und Begierde. Er forderte mittels der Runstform, er sicherte sich mit ihrer Hilfe, er beschwichtigte damit die ewig über ihm hangende Drohung.

Ein ungemein wertvolles Material bieten nach dieser Richtung die in den letzten Jahren entdeckten Höhlenmalereien prähisto=rischer Menschen. Man hat im wesentlichen Tierzeichnungen

gefunden, die mit spiten Werkzeugen in die Felsenwände ge= ritt und dann mit den wenigen erreichbaren Oderfarben getont worden find. Als diese Zeichnungen bekannt wurden, ging eine große Verwunderung durch die Welt. Sie galt der ungemeinen Sicherheit, womit die Gestalten und Bewegungen der Tiere charafterisiert und auf die Grundelemente zurückgeführt worden find. In das Dunkel, wie diese Runstgebilde entstanden sind, fällt ein Licht, wenn man erfährt, daß die Zeichnungen nicht die Höhle haben schmücken sollen - denn sie sind oft in ver= schiedenen Lagen übereinander angebracht und finden sich auch in den engsten und dunkelsten Winkeln und Spalten, wo der Zeichner nur mit einem brennenden Rienspan und in unbeque= mer Lage hat arbeiten konnen —, sondern daß sie sich als Be= schwörungen der "Medizinmänner", die damals in einer Berfon Briefter und Runftler gewesen sein muffen, darftellen, daß sie den Zweck verfolgten, den Jägerstämmen die Nahrung zu sichern. Es muß der Glaube geherrscht haben, das Abbild eines Tieres habe die Kraft, dieses selbst zu sich hinzuzie= ben. Die Zeichnungen muffen Außerungen sein des sogenann= ten Totemismus, magische Kormeln, die darauf abzielten, die umliegenden Jagdgründe zu bevölkern. Das würde auch den mpstisch gesteigerten Naturalismus der Korm erklären. Ein heftiger Wille wollte sich einen Teil der Natur unterwerfen. Es handelt sich offenbar um Bedächtniszeichnungen von Jägern, um Erinnerungsbilder von Menschen, die die Form direkt aus der Natur nahmen, sie zugleich aber durch ein heftiges Verlan= gen subjektiv steigerten und einem Rultus dienstbar machten.

Diese frühesten Runstformen entsprechen den sinnlich-übersinnlichen Tänzen, die ebenfalls einen beschwörenden Charakter
hatten. Da sie einen Zwang ausüben sollten, sind sie nicht ins
Gefällige geraten, sondern ins charakteristisch Monumentale.
Und dieses eben verleiht ihnen den gotischen Zug. Diese uralte
Runst stellt sich dar als ein Ausstluß innerer Unruhe; sie wendet
sich unmittelbar an die Dämone, es ist eine Runst des Dunkels
und doch auch wieder eine Runst, die auf einer höchst lebendigen
Unschauung der Natur beruht.

Zwischen diesen vorgeschichtlichen Höhlenmalereien und ben fünstlerischen Außerungen der wilden Bölkerstämme besteht, wie auch die Ethnographen bestätigen, eine grundsätzliche Ahn= lichkeit. Sie ist festzustellen, wenn man die Runstformen der Neger und Südamerikaner, der Buschmänner und Eskimos, vor allem die Runft der Jägervölker untereinander und mit den Reproduktionen von Höhlenmalereien vergleicht. Zwar finden sich bei den wilden Völkerschaften der geschichtlichen Zeit auch Runftformen, die einem reinen Schmuckbedürfnis dienen; selbst Schmuck und But aber weisen dann noch darauf hin, daß die Rorm ursprünglich aus einem inbrunftig betriebenen Feti= schismus ftammt. Die geschnitten Bötenbildniffe wirken immer noch wie eine zur Raumform gewordene Beschwörungsformel. Es ist ein Irrtum, wenn man diese Plastik mit einem Mangel an Können erklären will. Bositive Formen lassen sich nicht negativ erklären. Naturlich spricht das Unvermögen mit; das Entscheidende ist aber der einseitige Strom des Willens. Das Wesentliche der Korm besteht darin, daß sie mit einer tragisch anmutenden Naivität begriffen worden ist. Mit ungebrochenem Nachdruck wird z. B. das Konkave empfunden, ebenso unbezdingt stellt sich das Konvere dagegen, und so rundet sich plastisch ein Kopf, der über alles Schreckliche, Groteske und Karikaturshafte heraus von einer gewissen erschütternden Großheit ist. Da der Ausdruckswille stark ist, stellt sich wie von selbst auch die formale Wirkung ein. Es ist nicht ein Formales im Sinne einer anmutigen Schönheit, sondern ein Formales, das die Empssindungen aufrührt, das mit Geheimnis und Drohung beschwert ist und das aus einem starken Erleiden des Lebens hervorgesssossen sie Urabeske der Leidenschaft.

\* \*

Eine menschenferne Inbrunst der Anbetung hat auch gestaltend hinter den Formen der ägyptischen Runst gestanden, obwohl diese auf einem ganz anderen Niveau steht und an das Höchste rührt, was Menschen gestaltet haben. Vom Stilpsychologen wäre vor allem die Frage zu beantworten, wie es kommt, daß die Formen der ägyptischen Runst, die wie unter heftigen Zwangsvorstellungen immer wieder spontan entstanden zu sein scheinen, sich zugleich einer mehrere Jahrtausende währenden Ronvention gehorsam gessügt haben. Die ägyptische Form gibt sich ruhig bis zur Starrsheit; aber es ist eine Ruhe voll gewaltsamer Spannung, voller Schwermut und Grauen. Selten hat sich der Geist der Gotift unbedingter und größer im Plan offenbart, als in den Pyramiden — sie wirken wie stilisierte Berge —, als in den mit titansischem Formgesühl aus dem gewachsenen Felsen gehauenen Ries

senfiguren, in denen die Stimmung der Büftenlandschaft ver= dichtet erscheint und die mit einer solchen höheren Wirklichfeit da= ftehen, daß die lebenden Menschen zu ihren Rüßen ganz kurios anmuten. Gotisch wirken die glatten, nicht einmal durch Rugen aufgeteilten Mauern der Tempel, die den Eingang festungsartig flankierenden Bylonen, die mit kühner Abstraktionskraft ge= zeichneten Reliefs an Wand und Säule und die wie mit stum= mer Drohung blickenden, in sich verschlossenen Bestalten der Blastif. Aber dann führt der Weg durch Säulenhallen mit wagerecht lagerndem Gebälf, und man weilt in einer Kormen= welt, woran auch der griechische Geist großen Unteil hat. Auch dieses Briechische ist noch gotisch, was die einzelne Saule in ihrer Vertikaltendenz und mit ihren wuchtigen Kormen, was die monumentale Gliederung der Gesimse beweisen; aber es ist doch die griechische Ordnung da, der griechische Ausgleich von Last und Stute, der Sinn fur das Logische, Vernünftige und Diesseitige. Die ägnptische Runft löst das Problem, in einem übersinnlich und weltlich repräsentativ zu sein, sie ist sowohl bar= barisch wie kultiviert. Der Kürst war zugleich oberster Priester; die Religion ist eine Sache des Staates geworden und gibt sich orthodor. Der Mensch betet immer noch an mittels der Runftform, doch ist das Bebet auch eine große Beste nach außen. Die Runft opfert der unsterblichen Seele der Abgeschiedenen, aber es werden die Opfer auch mit einem gewissen weltlichen Machtstolz dargebracht. Die religiose Ergriffenheit hat sich so oft und so lange in denselben Gedankengängen bewegt - weil dem wie auf einer Büsteninsel lebenden Bolke von außen nie ein

Zweifel, eine Störung fam -, bis die Bedankengange ichließ= lich die Kraft ewiger Gesetze angenommen haben. Daher die selt= fame Mischung von gotischer Unruhe und griechischer Beruhi= gung. Das Leiden hat sich in Katalismus verwandelt. Das Gotische in der ägyptischen Runft ist ein Wille, der Rolossalität erstrebt, der die Form kantig macht, sie wie auf letzte Formeln zurückführt und das äußerlich Ungeheure auch zu einem inner= lich Ungeheuren macht. Gotisch ist der leidenschaftliche Trieb eines ganzen Volkes zum Symbol, ist die Gesinnung, woraus jene Statuen hervorgegangen sind, die nicht ein Handeln oder ein Begehren ausdruden, fondern die mit erhabener Melancholie wie in sich selbst versunken sind und, über alles Leben hinweg, ins Grenzenlose zu blicken scheinen. Gotisch ist endlich die Stimmung eines starken Sundenbewußtseins. Wie eine Unterftrö= mung flieft überall aber auch griechischer Beist. Nicht zufällig mundet diese Runft aus in den alexandrinischen Rolonialformen, nicht ohne Ursache ist sie stellenweis ohne harten Übergang in die dorische Form übergegangen. Die mächtige Vertikaltendenz ebbt ungezwungen ab zum Horizontalen, aus hieratischer Kron= talität und marionettenhafter Reliefstrenge der Gestalten bricht eine Unmut hervor, daß es oft ist, als hebe die Korm leise den Ruß zum Tanz; der Rhythmus wird gefällig, das Naturgefühl objektiver und die Modellierung sinnlicher. Nie sind mit grö= herem Sinn die beiden Kormenwelten einander angenähert worden. Ufrika, Usien und Europa sind gleicherweise in dieser Runft; wie sie mit ihren Kormen in der Kolge denn ja auch mehrere Weltteile gespeist hat. Zwischen ewiger Unfruchtbar=

keit und exotischer Fülle, zwischen Wüste und Dase ist diese Kunst geworden; sie starrt ins Nichts und ist zugleich mitten im blühenden Leben, sie ist asketisch und auch voller Unimalität: sie steht ganz im Zeichen der Sphinx. In ihr ist die Brunst der Natur, ein erhabener urweltlicher Spuk und auch geistige Freiheit. Sie setzt Millionen fronende Sklavenhände voraus; während Fürsten und Priester sich aber der Sklavenheere bedienten, um Machtspmbole zu schaffen, verkörperte sich in der Form unversehens das Genie des Sklaventums. —

Eine ähnliche Stimmung ist in der babylonischen Kunft. Auch dort wächst griechischer Geist heran auf dem Boden einer gran= diosen gotischen Gesinnung. Der Gedanke des Turms von Babel, von dem die Legende berichtet, ist ganz ein gotischer Be= danke; und die Idee der Stufenppramide, die auf ihrer Spige das Allerheiligste trug, um damit dem Himmel nahe zu sein, entspricht dem gotischen Drang zu turmen. In den bekannten affprischen Reliefs kundigt sich in der Modellierung der Glie= der die griechische Objektivität an; der unerbittliche Barallelismus, der heftige monumentale Naturalismus der Romposition aber weisen auf gotisches Temperament. Wie man denn wohl allgemein sagen darf, daß die semitische Rasse ihrer ganzen Un= lage nach der heftigen Form zuneigt. Ihr ist die spekulative Inbrunft eigen, die Schonungslosigkeit gegen sich selbst und jenes Benie des Leidens, die Voraussetzungen einer gotischen Geistesanlage sind.

Was in dieser Geistesanlage problematisch ist, offenbart sich nirgends stärker als in der indischen Runft. Dort ist die Korm zugleich gewaltig und unklar. Von den über Gräbern und Re= liquien errichteten ppramidenförmigen Bauten bis zu den Ba= goden, deren Konture Raketenbahnen gleichen, von den Mono= lithen, die deutlich als Phallussymbole erkannt werden, bis zu den minarettartigen Türmen, die erst unter mohammedanischer Herrschaft gebaut worden sind: überall erhält sich der Eindruck. daß die Korm im Banne einer dunkeln Damonologie steht, daß fie immer mehr ausdrücken sollen, als Raumformen es eigent= lich können. Mit unheimlichem Nachdruck, die Bewegung durch eine rippen= und rillenförmige Plastif noch steigernd, schießen eng beieinanderstehende Bagoden aus dem Boden, wie Siede= lungen von Riesenpilzen; stufenförmig find dann wieder Bpramidenturme steil hinaufgeführt, die an der Spite in kostbaren Tempelgebäuden enden und die mit einer folchen Külle von Korm bekleidet sind, daß es Klächen nicht mehr gibt, daß man vor lauter Gliedern nicht mehr den Körper sieht: eine Vereini= gung urwüchsiger Kraft mit barockem Uberschwang. Die Tem= pelbezirke, die "heiligen Hügel", gleichen ganzen Städten mit Mauern und Toren; Bebäude erhebt sich neben Bebäude, Turm neben Turm, alle Kormen streben, zielen, zungeln nach oben. beseelt von einem fast hosterischen Höhendrang. Oder es bohren sich die Tempel basilikaförmig ins Gebirge; man betritt sie durch Turen, die wie offene Rachen von Ungetumen gebildet sind, und wird im Innern von seltsam profilierten Bewölben, von ge= druckten, massigen, untersetten Kormen empfangen, die in

anderer Weise wieder die Seele in Unruhe, Bangigkeit und Schrecken versetzen. Was an Einflussen griechischer Urt ficht= bar wird, wo der bauende, meißelnde und malende Sinn ver= sucht hat, Glieder und Gelenke, Rapitäle, Konsolen, Gesimse und Saulen zu bilden, wo Kormen verarbeitet sind, die auf alten Handelswegen vom Abendland eingeführt wurden — das alles ift abgeirrt zum Grotesten und Gebrochenen. Rein Bauglied ist eigentlich funktionell, jedes einzelne ist symbolisch; aber es ist symbolisch mehr in einem dichterischen als in einem archi= tektonischen Sinne. Alles ist gewaltsam und materialwidrig geschweift, gekuppelt und vielfach bewegt übereinander gefügt; überall gewittert die Rolossalität, ja die Monstrosität, ein Grauen geht von der schwülftigen Korm aus - aber diese Korm hat auch die künstlerische Kraft, das ganze Leben in ein Märchen zu verwandeln. Die indische Kunst ist mit allen Instinkten eine Sakralkunft. Wie die Naturkräfte in der Begetation des Landes zu kochen und in der Tierwelt mit zusammengedrängter Phantasie zu arbeiten scheinen, so freist eine tropische Urfraft auch in den Kormen der Kunst. Lapidar und ausschweifend ist die Korm in einem, spekulativ vergrübelt und brunftig; sie zittert vor Erotif und ist zugleich philosophisch lehrhaft. Ihr fehlt straffe Konzentration, sie fließt hier auseinander, und ballt sich dort zusammen. Alles Betier des Landes erscheint an den Tem= pelwänden, daneben reiche Pflanzenmotive, Konsolen und Besimse, auf denen groteste Gestalten hocken, Reliefs und Rund= plastiken, Nischen und Turmchen, Pfeiler und Säulen, Balustraden und Magwert - nirgends ist ein freies Blätchen, es

wimmelt auf der Tempelwand die Korm, wie der Urschleim von werdender Gestalt wimmelt. Wie von selbst drängen sich Ver= aleiche auf. Romanisches scheint in der Korm zu sein und Ba= rockes, man denkt an die Dekorationslust der Frührenaissance, an ägnptisches und an das dinesische Rokoko; aber bei aller Külle bleibt die Runft fragmentarisch. Ihr ergeht es wie jener arischen Raffe, die von den nordwestlichen Bergen zu den Be= filden Indiens einst erobernd herabgestiegen ist und von der die ganze Bevölkerung Europas ihre Herkunft ableitet: in den Kin= dern erst ist zur Besinnung gekommen, was in der Mutter noch schlief. Alle europäische Philosophie und Religion weist auf das mothenreiche Indien; so weist auch vieles in der europä= ischen Runft auf die gang vom Beiste der Botik erfüllte indische Korm – auf das indische Kormlabyrinth, das unter dem Druck einer ungeheuren Lebensverantwortung entstanden zu sein scheint. Übersichtlichkeit und Gliederung kommt erst mit dem islamitischen Einfluß in die indische Kunft. Aus der Durchdringung geht eine klarere, zierliche Romantik hervor. Mit hundert Erkern baut sich eine Rassade auf, so daß die Straße wie mit tausend Augen angesehen wird. Mit grazioser Bestimmtheit steigen nun die heiligen Türme empor, von märchenhaft reich gemei= helten Kranzgesimsen und Baluftraden stockwerkartig geteilt. Neben dem Buddhatempel erhebt sich die Moschee und der mehr griechisch gegliederte Braberbau. Die Formen werden mehr tektonisch, das Ornament sinkt in die Kläche hinein, der Charafter der Bauwerke wird heiterer und weltlicher in dem Maße, wie Allah über Buddha siegt. Auch jett bleibt noch ein gotischer Grundton — wie ja die ganze islamitische Runst, vom Morgenland bis tief hinein nach Spanien, immer reich gewesen ist an Zügen einer gotischen Ausdruckslust; aber die Problematik ist überwunden. Ein Eroberervolk, das leicht im Sattel war, hat die einer ausschweisenden Phantasie hingegebene Rasse der Inder nicht nur mit dem Schwert besiegt, sondern auch kulturell.

Eigenartig ist der Unteil, den der Beist der Botif an der Runft Oftasiens hat, deren Mutterland China ift. In der chinesischen Runft erkennt man zwei verschieden gerichtete Tendenzen, die fich aber gut vertragen, ja, fich fehr eigenartig zu einem Stilorganismus verbunden haben. Die Baukunst wird beherrscht von entschiedenen Horizontaltendenzen. Die Bebäude breiten sich durchweg flach aus, die Bauweise ist leicht, dem Material fehlt die zur Monumentalität nötige Schwere, der Grundrift ordnet die Räume nebeneinander und bringt sie auf klare Uchsen. Wo sich mit entschiedener Vertikalbewegung die Bagoden er= heben, da handelt es sich im wesentlichen um indischen Einfluß, der zugleich mit dem Buddhismus eingedrungen ist. Auf der andern Seite gibt sich nun aber ein fast zügelloser Wille zum Ornament kund, die Luft an einer eigenwilligen, naturalistisch abstraften Deforation. Dieser Uberschwang und der fast fru= gale Sinn in allem rein Tektonischen widersprechen sich im Grunde, und die Rolge ist ein Kompromifi. Ein Kompromifi, der dem Chinesen aber nicht zum Bewußtsein kommt. Die Rolge

ist, daß der Beist der Botik in der chinesischen Runft nicht monumental auftritt, fondern mehr im afthetischen Spiel. Er gibt sich eigentlich nur in den Einzelfünsten zu erkennen, in der Malerei, der Plastik, dem Runstgewerbe: er ist im Baudetail, nicht im Banzen der Baukunft. Man versteht am besten, wie die Mischung zustande gekommen ist, wenn man sich das europäische Rokoko, deffen gotische Kreiheit auf dem Boden einer klassizisti= schen Baukunst herangewachsen ist, im Raum und in der Zeit vervielfältigt und gesteigert denkt. Auch die geistige Disposition ist hier und dort verwandt. Das religiose Gefühl des Oftasia= ten scheint letten Endes auf einer dunkeln Damonologie zu beruhen, auf dem Glauben an Naturgottheiten und auf Ahnen= fult. Die philosophische Mnstif des Buddhismus konnte Ein= fluß gewinnen, weil die Seele des Chinesen dafur bereit war. Auch in seinem Gemüt wohnt das geheime Grauen, auch seine Religiosität hat den Leidenszug und ist eben darum aggressiv und heftig. Zugleich aber ist der Chinese von einer feinen na= türlichen Klugheit, die ihm Mäßigung und Überlegenheit gibt; er ist auch ein kultivierter Verstandesmensch, ein philosophischer Moralist und als solcher ein Skeptiker von Natur. Neben Buddha, ja über Buddha gar stellt er Laotse und Konfutse, die beiden großen Nationalweisen. Auch deren Weisheitssprüche haben für ihn die Rraft religiofer Grundfate. Der Chinese ift ein Weisheitsfreund, der in der Phantasie mit Naturdamonen verkehrt. Wie die Detailform an das Rokoko erinnert, so hat die geistige Verfassung eine gewisse Ahnlichkeit mit der der Enzpflopädisten des achtzehnten Jahrhunderts. Dieser geistreiche,

philosophische Intellektualismus hat dem religiösen Sinn der Chinesen das Revolutionäre, das Kanatische genommen, er hat das religiose Gefühl temperiert; und damit ist auch die Gebärde der Kunft, die Form, anmutig geworden, alles urweltlich Hef= tige hat sich in nationale Eigenwilligkeit verwandelt, das Ele= mentare ist kokett geworden, der Drang zum Unbedingten ist spielerisch, das Groteste kostbar, das Hieratische graziös und die Külle raffiniert geworden. Das Gotische wird von einem ganzen großen Volke Jahrtausende hindurch als eine Urt von Zopf= ftil erlebt. Die gotische Korm tritt nicht in Bauwerken oder groß modelliert auf, sondern mehr ziseliert, geschnitt, gezeichnet und gemalt. Eine Külle von Phantastik, Romantik, Naturalis= mus, Abstraktion ist in dem Kormgekräusel der Ornamentik; aber es überschreiten diese Eigenschaften niemals doch die Grenzen des Ornaments. Die ganze Zierkunst steht gewiffermaßen im Zei= chen des Drachens; aber sie scheint auch immer eingeschloffen wie von einem festen Rahmen. In der Malerei geht das Na= turgefühl auf das Charakteristische; doch rundet sich dieses im= mer in der geistreichsten Weise den dekorativen Wirkungen zu. Aufs äußerste wird die kunftlerische Handschrift gepflegt. Die Malerei wird zu einem virtuosen Exerzitium mit dem Binsel, seder Binselstrich hat struktive Bedeutung. Dargestellt wird von der Malerei immer nur der Augenblick; doch untersteht diese Augenblickskunst einer strengen Konvention, die so wenig schwankt, daß das Neuere dem Altesten noch durchaus verwandt ist. Alles in der chinesischen, im weiteren Sinne in der oftasia= tischen Malerei wird beherrscht vom Willen zu jener Stimmung,

die das Objekt vernichtet, um es neu zu schaffen. Die Bilder sind wie "Gedichte ohne Worte". Alles: Mensch, Tier, Pflanze und Landschaft, ist für die Augennähe dargestellt, ist auf mittlere und kleine Formate gebracht, und doch ist die Form nie kleinlich, die Skulpturen sind wie Hieroglyphen, das Gögenshafte selbst gibt sich blumenhaft still. Der gotische Geist drückt sich in dieser Kunst vorwiegend lyrisch aus, er offenbart sich in Arabesken, die wie das Spiel einer vom ewigen Geheimnis lebenden Weisheit sind. Wir sehen ein Volk, das es verstanden hat und noch versteht, seine gotischen, seine barbarischen Instinkte mit Raffinement zu genießen, das es versteht, seine Leiden ästheissch auszukosten. Nach außen hat sich dieses Volk mit einer Mauer umgeben, und nach innen hat es sich wirksam vor der Selbstverzehrung gehütet.

Wenn wir uns der Kunst in Europa zuwenden, so fällt es auf, daß vor allem das Tempo ein anderes ist. In Assen sind tausend Jahre oft wie ein Tag gewesen; dort sind von alters her große Völker über weite Landstrecken verteilt, es haben nicht, wie in Europa, unaushörlich Wanderungen, Beeinflussungen und Durchdringungen stattgefunden. Darum haben sich dort die Stilformen mehr konstant erhalten. Dafür schlt aber auch die Steigerung, die ehrgeizige Veredlung. Wenn man alle Form, die der Geist der Gotik hervorbringt, als die Form des Leidens anspricht, so ist zu beachten, daß der Europäer anders leidet als der Assia. Der Europäer ist ein Mensch

der Aktivität, darum leidet er heftiger, aber auch furzer; seine Ungeduld drängt die Leiden dramatisch zusammen, in seinen Leiden ist Sehnsucht nach Blück, es ist ein Rampf voller Uffekt und Leidenschaft. Der asiatische Mensch leidet mehr passiv, mehr in der Form einer geduldigen Schwermut, einer etwas trägen Melancholie. Sein Leiden fett fich um in Fatalismus. Darum fügt sich auch seine Kunstform so unbedingt einer die Jahrhunderte, ja die Jahrtausende beherrschenden Konvention. In den asiatischen Rünsten tritt die Runstform des Leidens, die ihrer Natur nach eigentlich spontan ist, immer mehr oder weni= ger erstarrt auf; sie hat viele Züge des Monomanischen und ist ethnographisch bedingt. Der Zustand des Leidens ist chronisch, im Gegensatz zur europäischen Runft, wo der Beist der Gotif sich mehr akut äußert. Damit hängt es dann auch zu= sammen, daß in der asiatischen Kunst die Formen des gotischen und des griechischen Beistes fest miteinander verbunden erscheinen, wogegen in Europa ein dauernder Rampf stattfindet und immer wieder neue Versuche gemacht werden, die beiden Kor= menwelten fest gegeneinander abzugrenzen.

Ganz gelungen ist diese grundsätliche Trennung freilich keinem europäischen Stil. "Leid will Freud, Freud will Leid!" Ein reines Glück, ein reines Leiden gibt es nicht; darum gibt es auch kaum einmal irgendwo die ganz reine Form. Man kann selbst in der Runst der alten Griechen, also recht eigentlich im Gebiete des griechischen Geistes, eine heimliche Gotik konstatieren. Und zwar sindet man manches von der gotischen "Stimsmung" nicht nur in den dorischen Ordnungen, nicht nur in den

archaischen Werken, die noch auf ägpptische Einflusse weisen, fondern es bricht die Form des Affektes selbst in einigen Wer= fen der klassischen Reife hervor. Manche Formführung der Vasenmalereien oder der Tanagrafiguren ist kaum noch grie= chisch, im Sinne, wie das Wort hier gebraucht wird, zu nennen. Die Gewalt der Form in den Gewändern der sitzenden und liegenden weiblichen Gestalten im Oftgiebel des Parthenon ist fast schon als ein erhabenes Barock anzusprechen, also auch als eine Form aus dem gotischen Empfindungsfreis. Die "weise Mäßigung" war nicht dauernd durchzuführen, das Tempera= ment einzelner Kunftler suchte immer wieder die Grenzen zu überschreiten. Aberall, wo die Form in der Kunft der Griechen beangstigend groß oder heftig wird, außert sich der Beist der Gotif. Aber es geschieht wider Willen, weil der eingeborene Trieb zuweilen stärker ist als die Absicht. Grundfählich hat der Grieche die Hälfte der menschlichen Empfindung seiner bildenden Runft ferngehalten. Er hat, wie Bandora, die Ubel des Daseins in eine Buchse verschlossen, um die Freuden desto reiner zu genießen. Daß es im wesentlichen ge= lungen ist, macht ihn zum Helden der Runstgeschichte; während es aber gelang, konnte er nicht verhindern, daß auf geheimnis= volle Weise zuweilen auch die Kormen des Leidens aus der Spite des Werkzeuges unversehens hervorsprangen.

Das römische Reich hat die griechische Form in jeder Weise übernommen; doch hat sich daneben immer auch mehr oder weni=

ger eine eingeborene barbarische Leidenschaftlichkeit, ein kühner Wirklichkeitssinn und eine agressive Unbedingtheit des Willens erhalten. Um Unfang und am Ende der römischen Runft hat sich auch der gotische Beist mit einer gewissen nachdrücklichen Bewalt durchgesett. Die etruskische Kunst ist ganz erfüllt von einer geheimen Gotif, so viel Anteil auch die griechische Rolo= nialform äußerlich daran hat. Selbst die Rünftler aus Brie= chenland, die im etruskischen Italien die Grabkammern ausge= malt und die Grabfiguren modelliert haben, sind dem Einfluß einer dusteren, schweren hadesfurcht, einer fast ägpptischen Ab= straktionskraft und wilden Unmittelbarkeit der Unschauung un= terlegen. Das Lapidare der etruskischen Korm hat zuweilen etwas Erschreckendes. Die Form ist bis zum Bersten ange= füllt mit individuellem Leben, ein roher, aber erhabener Welt= schmerz ist darin enthalten, sie illustriert das Gefühl von Men= schen, denen das Leben unheimlich war, und legt mit visionärer Sicherheit in die Abbilder der Wirklichkeit etwas Monumen= tales. Man begegnet Einzelformen, die man fast gleichlautend später im Romanischen und Gotischen wiederfindet. Etwas Untigriechisches, etwas Nordisches ist in der etruskischen Kunft= form: eine werdende Nation spricht in Urlauten.

Dann kam das Reich der Römer. Die Runft der Griechen wurde übernommen, ihre Werke wurden als Beute im schnell erstarkenden Rom aufgehäuft, eklektizistisch genutzt, unendlich verzvielfältigt und dem Etruskischen verbunden. Da aber die Runstsform der Griechen bis zur Vollkommenheit bereits ausgebildet war, so hat in Rom nicht eigentlich eine Fortentwicklung auf

derselben Linie stattfinden können. Das wahrhaft Eigentumliche des römischen Geistes ist erst wieder in der Kaiserzeit hervor= getreten, als das Bewußtsein der Macht und ein riesenhaftes Selbstgefühl die Romer vom griechischen Genie, von der griechischen Rultur unabhängiger werden ließen, als der Mil= lionenstadt Bauaufgaben größten Stils gestellt wurden. Je mehr sich die römische Baukunst in ihrer Spätzeit dem Nutzbau, dem Kolossalbau zugewandt hat, desto mehr sind auch die ursprünglichen etruskischen Instinkte wieder erwacht. Diese Einsicht wird dem Heutigen erleichtert, weil im Laufe von zwei Jahrtausenden die äußere Haut griechischer Runftformen von den Bauwerken der römischen Raiserzeit ab= geblättert ist und nur noch die gewaltigen Baukerne stehenge= blieben sind. Was ich in meinem "Tagebuch einer italienischen Reise" das Umerikanische der römischen Baukunst genannt habe, das bis zum Symbolischen gesteigerte groß Profane, das zweck= hafte Monumentale in den Brückenbauten, Bafiliken, Thermen, Stadtmauern, Aguäduften und Gräberbauten, im Pantheon und Kolosseum — das ist eine Manifestation des gotischen Gei= ftes, weil es die Aukerung eines heftigen Willens ist. Diese Bauten der Spätzeit sind weit entfernt von der Mäßigung und Harmonie der griechischen Architektur. Man erblickt eine unerhörte Kähigkeit des Mauerns und Wölbens, mit ingenieur= hafter Leichtigkeit werden Riesenspannungen bewältigt. In die= sem kriegerischen Willensvolk muß damals eine Unruhe ge=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Italien. Tagebuch einer Reise. Mit 118 ganzseitigen Bildertafeln. 4. bis 6. Tausfend (Leipzig 1916).

wesen sein, wie sie dem Tode vorhergeht. Denn wie aus zehrenzer Unrast heraus sind diese prahlenden Babelgedanken der Baukunst entstanden. Niemals vorher ist in Rom so stark das Soziale gefühlt worden, wie damals, als in der Großstadtbevölkerung die Idee des Christentums wie ein Sauerteig zu arbeiten begann. Selbst das von den Cäsaren Geschaffene hat eine stark demokratische Note. Nachdem Rom sahrhundertelang fremde Runstwerte zusammengerafft hatte, hat es am Ende einen Großstadtstil geschaffen, voll riesenhafter Sachlicksteit und voll von Zügen des gotischen Geistes.

Dieser Geist spiegelt sich auch in dem großzügigen Naturalis= mus der Bildnisskulptur, in vielen barock aufgelösten Formen der Wandmalereien und in dem Zug zum Illusionistischen, zum Stimmungshaften, der die plastischen Dekorationen mehr und mehr beherrscht. Überall bricht am Ende einer Epoche, die nach außen ganz dem griechischen Geist gehört hat, die charakteristisch= groteske Form hervor, und an ein Ende knüpft sich bedeutungs= voll ein Anfang.

Denn setzt trat das Christentum stilbildend hervor, und damit wurde recht eigentlich die gotische Kunstform in Europa anerstannt.

Formal freilich wirkte die römische Tradition und alles Grieschische noch lange fort, denn die Form wandelt sich langsamer als die Gesinnung, das Feste langsamer als das Flüchtige, wie die Luft sich schneller erwärmt als das Wasser. Die Gewöhs

nung des Auges und der Hand konnen durch einen anders gerichteten Willen nicht so bald und nicht vollständig aufge= hoben werden. Aber ein vollständiger Stilwandel mußte doch eintreten, weil die fortwirkende romische Korm nun einer an= dern Tendenz dienen mußte, weil die alte Sprache benutt wurde, Gedanken auszusprechen, die vorher nicht einmal ge= dacht worden waren. War vorher viel Gotisches heimlich schon in der herrschenden griechischen Form gewesen, so war das Verhältnis nun so, daß Briechisches offensichtlich in der go= tischen Stilform erhalten blieb. Wenn man in Kunstgeschich= ten lieft, den Runftlern der fruhdriftlichen Epoche seien die tech= nische Sicherheit und der strenge Kunstsinn der Romer ver= lorengegangen, der neue Primitivismus sei auf einen Mangel am Können zurückzuführen, so ist das ein Irrtum. Die Völker haben, wie die Individuen, stets die Begabung ihrer Interessen, das heißt, sie können immer, was sie wollen — was sie wollen muffen; und sie vermögen das außerhalb ihres Interessenkreises Liegende um so weniger zu vollbringen, je bestimmter der Wille sich äußert. Zwitterhaft ist die frühchristliche Kunstform nicht aus Mangel an Können, sondern weil ein außerordentlich starkes neues Lebensaefühl sich der antiken Sprache bedienen mußte. Das Griechische und Gotische haben in den Jahrhunderten der driftlichen Runft mächtig miteinander gerungen, zwei Welt= anschauungen haben einen Kampf um die Form ausgetragen. In diesem Kampf mußte der Geist der Gotik siegen, weil das Schwergewicht der Kunft verlegt war: es wurde verlegt von außen nach innen, vom finnlich Objektiven in das Erlebnis der Seele. Man kann es fo ausdruden: fruher war der Mensch in der Welt gewesen, als ein Teil davon, setzt war die ganze Welt nur noch im Menschen, sie galt nur noch, insofern sie gedacht, empfunden und sittlich gewertet wurde. Das mußte zu einer Umwertung der Korm führen. Die Korm mußte abftrakt und ausdrucksvoll werden, sie mußte zur Hieroglophe einer religiösen Mystik werden und sich zugleich, wenn sie sich nicht im Unbestimmten verlieren sollte, grundlich naturalisieren. Sie mußte zeichnerisch bestimmt werden, weil sie die Idee umschrei= ben sollte, und sie mußte zugleich stimmungshaft sein, um transzendentale Vorstellungen verwirklichen zu können. Sie mußte weltfern, menschenfern sein und doch auch wieder unmittel= bar nahe am Leben. Ein neuer Darstellungsstoff kam in die Runft: die religiose Legende. Diese Aufgabe war mit der grie= chischen Korm nicht zu lösen. Die Form sollte nun die Eigenschaft haben zu erzählen, etwas Zeitliches sollte in ideale Raum= werte verwandelt werden. Wie die griechische Form den Zu= stand dargestellt hatte, so sollte die gotische nun den inneren Vorgang darstellen. Aus diesen Gesichtspunkten wurde die römische Stilform von der frühchristlichen Runft verwandelt. Da lag es nun aber nahe - um so mehr als der Sitz der driftlichen Macht in Bozanz den außeren Unlag gab -, auch orientalische Einflüsse an der Stilbildung teilnehmen zu lassen. Denn die orientalische Korm hat, wie gezeigt worden ist, von Natur Zuge gotischer Urt; ihr ist jener Leidenszug eigen, deffen Monumentalisserung die Runft der frühen Christen so leiden= schaftlich erstrebte. Zum dritten endlich traf der Wille zu einem neuen Stil, nachdem er im Orient befruchtet worden war, im Norden und Westen Europas überall auf die ursprüngliche Ornamentik kaum schon zivilisierter Völker, auf die abstrakten, ersten Kunstäußerungen der germanischen und keltischen Rassen, auf jene merkwürdige Orachenromantik und Linienspmbolik, die ihrem ganzen Wesen nach gotischer Urt sind. Ind auch diesses verleibte die frühchristliche Kunst sich ein.

In welcher Weise die Elemente gemischt und zur Einheit ge= zwungen worden sind, erkennt man vor den Miniaturmalereien und Mosaiken der ersten zehn chriftlichen Jahrhunderte am besten. Der Ursprung der Miniatur läßt sich zurückverfolgen bis in die hellenische Rolonialstadt Alexandria, bis zu Einflüssen aus der ägnptischen Runst; er liegt weiterhin in den Mönchstlöstern des Südostens - womit der Monch zum erstenmal als Kunst= ler in der Geschichte auftritt —, und es führt der Weg dieser Runft dann durch Europa bis an die westlichsten Grenzen. Es flingt die Stimmung der späten romischen Malereien aus, es tritt die hieratische Strenge und die Unendlichkeit des orientalischen Kormempfindens hervor, und es mischen sich die Charak= tere einer fetischhaften germanisch = keltischen Ornamentik binein. Und Ahnliches gilt von den Mosaiken, die wie vergrößerte Mi= niaturen wirken, während den Miniaturen wieder die Monu= mentalität der Mosaifen zuweilen innewohnt. Es spricht für die Größe und Reinheit des bildenden Willens, daß weder hier noch dort eine Spur von illustrativer Banalität vorhan= den ist, tropdem es sich um die Darstellung epischer Stoffe handelt. Nicht nur die Technif hat die Mosaifen davor bewahrt,

unmonumental zu werden, sondern die auf höchste symbolische Bestaltung gerichtete Besinnung der Rünstler und der Bemeinde. Das Mosait an der gewölbten Decke und an der kaum gealie= derten Wand wirkt raumbildend in all seiner Legendenromantik: es ist architektonisch und hat nichts vom Tafelbild. Die Kor= men, die Gestalten treten hervor, als hatte der Raum selbst sie bervorgebracht, als hätte er sich in ihnen gleichnishaft zusammen= gezogen. Die Karben ahmen in keiner Weise die Natur nach; auch sie haben eine architektonische Kunktion zu erfüllen, sie wölben den Raum höher, dehnen ihn ins Ungewisse und ma= chen aus jeder Upsis ein kostbar schimmerndes Allerheiligstes. Doch sind die Gestalten auch wieder weit mehr als nur archi= tektonisch: sie sind Träger tieffinniger Menschlichkeit. Sie stehen wie in sich erstarrt nur da, sind einer uniformierenden Konvention nur unterworfen, weil das heimliche Seelenleben fonft leicht alle Korm sprengen konnte, weil ein heftiger Ausdruckswille sich vernichten wurde, wenn er sich nicht selbst in Reffeln schluge. Die strenge Form ist ein Selbstschutz. In der Starrheit gart ein Wille, der begierig war, eine ganze Welt nach seinem Bilde neu zu gestalten. Der Allgemeinbegriff Gotif zieht sich hier zusammen in seine Urzelle: er weist auf das Volt der Go= ten, deffen Bildungsfraft sich an der romischen Runft entzundete und sich von den letten Griechen belehren ließ.

Auch in den Bauwerken erkennt man den neuen Willensim= puls, so unscheinbar, puristisch und sektenhaft sie sich in den ersten christlichen Jahrhunderten auch gegeben haben. Auf antiken Resten oft fußend, von römischen und orientalischen

Uberlieferungen lange noch abhängig, kam immer stärker doch der Wille zur Wölbung, das heißt, der Wille zur Sohe, zum Ausdruck, wurde immer deutlicher der Trieb erkennbar, die Achsenwirkung so zu übersteigern, daß der Blick zwischen Gau= len und Pfeilern wie durch einen Korridor zu einem mystischen Zielpunkt gewaltsam hingerissen wurde. Das konnte um so un= bedingter in dem Maße geschehen, wie die neue Religion nun Angelegenheit des Staates wurde und wie die Kirche, der Ritus als Grundrigbildner auftraten. Schuchtern wagt fich dann auch der Turm hervor, der im Runstgebiet des gotischen Beistes eine so wichtige Rolle spielt. Überall zeigt sich der Wille, den Betrachter aus dem glücklichen Gleichmaß des Gefühls aufzu= schrecken und ihn gewaltsam in Bewegung zu setzen. Die Empfindung wird in die Höhe hinaufgeführt oder mit fast schmerzhaft starkem Rhythmus vorwärtsgeschnellt, sie wird my= stisch betäubt oder hart an die Grenzen des Daseins erinnert. Je langfamer und gemessener scheinbar die Bebärde der Korm ist, um so mehr ist sie geladen mit Bewegung, Unruhe und Sehnsucht.

\* \*

Dieser frühchristliche Stil ist recht eigentlich eine Runft der Gemeinde, eine Rundgebung des Laiengenies. Er hätte sich von den fremden und den antiken Einflüssen sicher ganz frei gemacht, wenn es schon in seiner Macht gelegen hätte. Daß diese Selbstbefreiung vom griechischen Runstgeist aber auch in den folgenden Jahrhunderten, in jener Epoche, die man die

des romanischen Stils nennt, nicht gelungen ift, daß auch dann noch neben der erstarkenden Gotif der Sinn für griechisches Gleichmaß immer einhergegangen ist, daß der Drang zum Ver= tikalen immer wieder ausgeglichen worden ist von der Horizon= taltendenz und daß der romanische Stil in seinen repräsentativ= sten Bauten zu einem imposanten Kompromiß geworden ist: dafür sind andere Gründe entscheidend gewesen. Auch geistig sind am sogenannten Romanischen zwei Kräfte beteiligt. Die religiöse Bewegung drang in immer fernere Länder, immer größere Volkskomplere wurden davon ergriffen, der Er= lösungsdrang einer ganzen Menschheit nahm bald teil an der neuen Lebensidee. Dadurch wurde das gotische Emp= finden außerordentlich gestärkt und ins Monumentale hin= aufgetrieben; die Runft repräsentierte mehr und mehr mit dem Religiösen und Symbolischen auch eine Machtidee, der Kollektivwille war begierig, sich selber Denkmale großer Urt zu schaffen. Zugleich aber bufte das schon erregte Laiengefühl in dem Make, wie es staatlich organistert wurde und wie große Bölfer daran teilnahmen, etwas ein, das man die foziale Unschuld nennen konnte. Je weiter das neue Christenreich sich ausdehnte, desto mehr bedurfte es der Organisation, brauchte es einen regie= renden Klerus, ein geistiges Oberhaupt und Exekutivbeamte. Jede Herrschaft aber hat die Tendenz, weltlich zu werden. Und jede weltliche Gefinnung wird irgendwie die griechische Form in der Runft bevorzugen. Auf die Herrschgewalt des Klerus, der fich feine Baumeister und Bildhauer selbst in den Rlöftern erzog, wie er sie haben wollte, auf die hierarchische Organisation des

tausendjährigen Christentums ist denn auch jene griechische For= menwelt zurudzuführen, wovon das Gotische im romanischen Stil überall durchdrungen wird - am meisten im Rirchenbau, am we= nigsten im profanen Burgenbau. Sehr deutlich kann man freilich den romanischen Stil nach Ländern unterscheiden und hier mehr ein Vorwiegen des gotischen, dort mehr des griechischen Beistes konstatieren; dennoch ist dieser Stil eine allgemein christlich kleri= fale Runft und im wesentlichen übernational. Er geht dem engeren Staatsgefühl, dem Nationalbewußtsein vorher. Es ist der Stil eines neuen Glaubens und darum im Ursprung ganz volkhaft; die Ausführung aber lag in den Händen monchi= scher Künstler, die der Ordensdisziplin unterstanden, die als Träger der Bildung und Kultur nach Rom blicken mußten und von Kloster zu Kloster, von Land zu Land wanderten, die nationalen Sonderbedingungen wohl berudfichtigend, aber auch nur soweit es sich eben tun ließ. Die Ausführung des riesen= haften gotischen Baugedankens ging aus von einer Beiftlich= keit, die sich in der Kirche von der Gemeinde mehr und mehr absonderte. Diese ängstliche Sorge für die Rangordnung, die der driftlichen Idee letten Endes widerspricht, brach auch fünst= lerisch den unbedingten Willen. Es wurden zum Beispiel in der Kirche dem durch die Raumgasse des Mittelschiffs auf den Altar fturmisch zueilenden Blick fünstlich Schranken und Hemmungen in den Weg gestellt; es wurde mit der Basilika zuerst ein Sau= len= und Pfeilersaal geschaffen, in dessen Tiefe das Allerheiligste glüht, und dann wurde der Bemeinde verboten sich zu nähern. Dieser Widerspruch, der naturgemäß im Grundriß sowohl wie

im Aufriß der heiligen Gebäude formalen Ausdruck finden mußte, ift bezeichnend fur den romanischen Stil überhaupt. Niemals sind in Europa der Geist der Gotif und des Griechen= tums mächtiger und kampflustiger aneinandergeraten, niemals ist ein Kompromiß größeren Sinnes geschlossen worden. Es ist noch heute ergreifend, dem Wettstreit zuzusehen von leiden= schaftlichem Höhenwillen und besonnener Horizontalordnung, von modellierendem und zeichnendem Formgefühl. Die Bauförper sind flar und groß gegliedert, immer läßt sich vom Außeren der Grundriß deutlich ablesen, und alle Teile fügen sich in tektonischer Ordnung zusammen; dann brechen aus der Masse aber auch steil und wuchtig die Türme hervor, als hätte sich das Temperament nicht länger zügeln laffen. Auf der einen Seite sieht man strebende und lagernde Teile sich ausgleichen, ruhige Flächen sich ausbreiten, alles Ornamentwerk sich bundig einord= nen und die Motivationspunkte der Konstruktion beleben; man fieht überall die Merkmale eines gebundenen Raumspftems, fieht mit hilfe von festen Saulen = und Pfeilerordnungen ideale Raumeinheiten wiederkehren und die Symmetrie fich durchseten. Auf der andern Seite gibt es nicht ein einziges Bauwerk, worauf man weisen und sagen konnte: dieses ist der romanische Typus; die Bauweise schwankt fortgesetzt, der Wille ist ewig im Rluft, mit stetig sich erneuernder Rühnheit wird der Raum hoch und höher gewölbt, wird die Masse mehr und mehr auf= gelockert, werden die Ornamentformen immer mehr zu Arabes= fen des Ausdrucks. Eines beschränkt immer das andere. Banz unbedingt tritt der Beist des Gotischen nur in der Zweckarchi=

tektur, in den festungsähnlichen Anlagen der Zeit zutage. Schmucklos, dräuend steigen die Mauern, Türme, Bastionen und Torbauten empor, wie Symbole der Wehrhaftigkeit. Von diesen düster großartigen Bauwerken erhalten zuweilen ganze Landschaften den Charakter. Die Form hat etwas Gebirge=artiges.

Selten ist ein Kompromiß so fruchtbar geworden wie in der romanischen Kunst. Die beiden Urfräste der Kunst drängen gewaltsam gegeneinander, und da keine nachgeben will, sieht es aus, wie wenn zwei Ringer, die in Wahrheit beide ihr Letztes hergeben, unbeweglich in einer schönen Gruppe dastehen.

\* \*

In dem Stil, der von der Kunstgeschichte im engeren Sinn als Gotif bezeichnet wird, ist die Form des heftigen Willens dann ganz eindeutig hervorgetreten. Dieser Stil ist formal eine Reinkultur, er ist eine der wenigen absoluten Formschöpfungen der Geschichte, er hat primären Charakter, ist die Tat einer Zeit und einer Rasse, in denen das Genie des Leidens auß höchste schöpferisch geworden, die Tat einer Phantasietätigkeit, die fort und fort von heiliger Unruhe gespeist worden ist. In der Epoche, die ungefähr das dreizehnte, vierzehnte und zum Teil auch das fünfzehnte Jahrhundert noch umfaßt, ist die Welt vom Menschen neu entdeckt worden, das Leben ist vom Temperament, von einer rastlosen Sehnsucht, von Erkenntnisstraft und Freiheitsgefühl, von einem elementaren Wachstumstrieb in neuer Weise gesehen worden; mit neuer Heftigkeit ist

der uralte Rampf der Seele mit den Wirklichkeiten ausgekampft worden. Der gotische Stil ift ein formaler Niederschlag jener Lebensgesinnung, die später in den Historien vom Doktor Kaust zum Ausdruck gekommen ist, ein Niederschlag senes Willens, der sedem Individuum die ganze Verantwortung für das Leben aufburdet, der jeden einzelnen schonungslos mit der Gott= heit ringen läßt und ihn selbständig einen Weg zu suchen zwingt durch die Irrsale des Daseins. Hinter dem gotischen Stil steht eine Besinnung, die man als einen schöpferischen Brotestantis= mus bezeichnen kann. Die Schöpfer dieser Kunstform hatten den Sinn der Urchristen — und zugleich waren sie Opfer einer scharfen Stepsis. Sie konnten in einem Utem anbeten und lästern, glauben und zweifeln; sie standen erregt zwischen Gott und Teufel da, zwischen Mostif und Rationalismus, zwischen Grauen und Aberlegenheit. Die Menschen erwachten in jener Zeit zu sich selbst. Nicht zur Objektivität; das geschah erst in der Renaissancezeit, als die Menschen sich intellektuell vom All zu scheiden begannen, als sie Distanz zu den Dingen und zu fich felber nahmen. Aber zum Befühl ihres Lebens, ihrer Gelbstverantwortung, ihrer Macht und diktatorischen Befugnis erwachten die Menschen. Sie wurden in einer erhabenen Weise neugierig; sie begannen zu fragen. Das machte sie alle im Beifte schon zu Protestanten, lange schon vor dem Ereignis, das die Geschichte als Reformation bezeichnet. Nicht zu fritischen, purifizierenden, sondern zu schöpferischen Brotestanten. Das Laiengenie erwachte, der Volkswille trat als Bauherr und Bildner auf. Der Stil, der Gotif heißt, ist recht eigentlich ein Volks= ftil, er ist demokratisch, er hat den Rhythmus eines erregten Rollektivwillens und die Linie des Freiheitsdranges. Denn der Freiheitsdrang hatte noch nicht zersehend gewirkt, er hatte die Masse nicht auseinandergesprengt, sondern zusammengeschweißt, weil er nicht aus der Reslexion, sondern aus dem Gefühlkam.

Die Rasse, die die neue Kormenwelt geschaffen hat, wohnte in den nördlichen Ländern Europas. Sie kehrte eben aus den Rreuzzügen mit freierem Blick, reichen Erfahrungen und ge= festigtem Willen zum Eigenen zurud, erfüllt vom Eifer jungen Erkennens, von der Freude am Wissen, am Denken, am Kon= nen; sie litt gewissermaßen unter der Külle aufgespeicherter Rraft und sehnte sich nach Entladung. Da sich das Leben jetzt in den Städten zu zentralisieren begann, da die Begabungen mitein= ander in engste Berührung kamen, mußte der Schöpfungsakt mit explosiver Heftigkeit vor sich gehen. Wie ein Wunder ent= stand, sich emporturmend über die aufschäumenden Volks= mengen, eine reich gegliederte, von nie gesehenen Reizen ver= flärte Bautunft. Satte der herrschsüchtig denkende Brieftersinn die ruhige Größe der romanischen Bauten gefördert, so schuf sich das seiner Tüchtigkeit, seiner Gelbstbefreiung freuende Laien= tum den phantastisch reichen Gedanken der Gotik. Dieser Bedanke ist germanischen, ist im engeren Sinne frankischen Ursprungs. Niemals hätte der der griechischen Ordnung hin= gegebene Geist der Romanen eine solche Überfülle der Bildner= luft gewagt, nie hätte er das Spitbogenprinzip ersinnen und fo phantasievoll eraft anwenden konnen, nie hatte er diese

mostisch tiefen Gewölbegrotten des Raums, diese Wälder von Bfeilern, dieses üppige Geranke von kletterndem Ornament, nie hatte er die Willfur in der Ordnung und die Ordnung im scheinbar Regellosen gewagt. Die Gotif ist in allen ihren Kor= men ungriechisch. Der Pfeiler steht der Saule als ein Runft= gebilde anderer Art gegenüber, die glatt abschließende Decke hat keine Beziehung zur spitz strebenden Wölbung, die grie= chische Broportion hat in jeder Weise andere Wirkungsgesetze als die gotische. Alle Arbeitsbedingungen sind anders. Der Stein wurde entmaterialisiert, die Schwere wurde scheinbar aufgehoben, die Wand wurde vernichtet, die Raumgrenze un= gewiß gemacht, und alles zielte auf eine Stimmungssonthese. Die schwieriasten Brobleme sind mit einer Leichtigkeit gelöft, als sei es ein Nichts. Die Bildhauer und Maler sahen sich Legenden= motiven gegenüber, die für einen im Beiste des Briechentums erzogenen Künftler überhaupt nicht zu lösen sind, die ihn wider= naturlich und unfinnlich anmuten muffen; eben aus den Schwie= rigfeiten haben die Botifer aber ein neues Stilgefühl, einen neuen Kormencharafter von schlagender Ausdrucksfraft abge= leitet. Dem Künstler war keine Idee zu unsinnlich, kein Motiv zu grotesk oder zu naturalistisch, keine Konstruktion zu kühn, keine Masse zu ungeheuer, kein Uffekt zu stark, keine Külle zu groß: alles bewältigte er, brachte er organisch zusammen, so daß die Formenwelt aus Gottes Hand hervorgegangen zu sein scheint. Die Kormen sind des höchsten Bathos fähig, der Wucht, der Gewalt eines fast schmerzhaften Rhythmus; aber sie bergen auch einen frühlingshaften Reichtum, das Zarte, das Zierliche

und Rofette. Sie beginnen romanisch ernft und endigen mit ba= rodem Überschwang. Die Linie fann ägpptisch starr fein, doch auch geistreich beweglich und übermütig wie die chinesische Linie oder wie das Rokoko. Alles einzelne wird beherrscht von der Vertikalten= denz und ift zugleich voller Raftlofigkeit. Die Kormen ftreben, ftei= gen, flettern, wachsen und zungeln nach oben. Oder sie verschlin= gen fich, flieben in fich felbst zurud und freisen in unabläffiger Be= wegung. Niemals ruht die Form aus, alles an ihr ist Leben und Affekt. Dieselbe Temperamentslinie umschreibt menschliche Riguren, Kensterwölbungen, Kreuzblumen und Turmsilhouetten, das Große und Rleine unterfteht demfelben Formgesetz. Die ganze Natur, das ganze Leben ist in diesem Transzendental= gedanken, der Gotik heißt: das Erhabene und Groteske, das Hähliche und Schöne, das Geschaute und Gedachte, Natur und Unnatur, das Wirkliche und Phantastische, Menschen, Tiere und alle Pflanzen der Umwelt, Teufelsbestien, Madon= nen und Blumen. Eines lebt durch das andere; die Architektur ift Skulptur, und die Skulptur ift ganz architektonisch. Die Gotif fennt nur das Gesamtkunstwert; sie ist eine Mutter= kunst und eben darum eine Volkskunst im höchsten Sinne.

Die Bewegung war so mächtig, daß sie auch nicht gleich aufzu= halten war, als die Renaissancegesinnung herauftam, als die einige Kunst in Künsten auseinandersiel, die Persönlichkeit mehr isoliert hervortrat und als, infolge einer halb wissenschaftlichen Objektivität, die griechische Formenwelt wieder bevorzugt wurde. Die Gotik wirkte fort, durch die ihr innewohnende Schwungkraft. Die Ausdruckslust zuckte den nordischen Künst=

lern lange noch im Handgelenk, auch als sie sich bereits der italienisierten Kormen bedienten. Diese italienischen Kormen wurden unversehens umgebildet, sie wurden gotisiert und gerieten dabei nicht selten ins Pittoreske und Manierierte. Vor allem aber wirkte der gotische Drang fort in einzelnen bedeutenden Berfönlichkeiten, in nordischen Naturen, die Gotifer im Temperament waren, die sich nun aber in eine halb griechische For= menwelt versett saben. In einem Maler wie Durer ift das Gotische mit dem Griechischen eine höchst merkwürdige Verbindung eingegangen; ein Künstler wie Grünewald steht wie in der Mitte da zwischen Gotif und Barod; und in den Nieder= landen erweisen sich Naturen wie van der Goes oder Brueghel als schöpferische Gotifer trot ihrer Renaissance. Das fünfzehnte und sechzehnte Jahrhundert sind reich an Auseinandersetzungen zwischen den beiden Kormenwelten. Durch den gegebenen Dualismus sieht sich das Benie gezwungen, eine persönliche Spn= these zu finden. Dabei tauchen in Külle wunderschöne Einzel= probleme auf, die alle in ihrer Weise der Erkenntnis vom Wesen des gotischen Geistes etwas hinzufügen.

\* \*

Die Geschichte der Renaissance, wie sie sich vor allem in Italien abgespielt hat, ist im ganzen eine glänzende Manifestation des griechischen Geistes. Nicht, weil die Formen der antiken Kunst aufgenommen und neu bearbeitet worden sind, sondern weil der Italiener der Renaissance dem alten Griechen menschlich verzwandt war, weil er ähnlich wie dieser empfand, dachte und

wollte. Es ist bezeichnend, daß der Ablauf der italienischen Renaissancekunst ganz ähnlich gewesen ist wie der der alten griechischen Runst, daß man für jeden repräsentativen italienischen Rünstler fast ein Gegenbild in der griechischen Runst nensenen kann. Dennoch hat auch jetzt wieder der Geist der Gotik Einfluß gewonnen und, ebenso wie in Griechenland, vor allem zu Beginn und am Abschluß der Epoche. In der Mitte wird das Gotische nur noch als Persönlichkeitsäußerungen in einzelsnen Werken sichtbar.

Abgeleitet sind die Formen der jungen italienischen Kunft vom frühchristlichen Stil. Das will also fagen: von einem Stil, der der geistigen Stimmung nach durchaus gotisch war, im rein Rormalen aber vielfach auf romische Uberlieferungen zurud= ging. Was in den Bildern der Sienesen oder Giottos und seiner Schule gotisch wirft, ist ebenfalls mehr die Befin= nung als die konkrete Korm. Die gotische Stimmung kommt zustande, weil bestimmte Akzente der Form betont und andere Akzente unterdrückt erscheinen. In Wahrheit ist schon in den Werken der Frühitaliener viel von dem Renaissancegeist, der im folgenden Jahrhundert zur Herrschaft gelangen sollte; es fun= digt sich schon die Freude an der singenden und klingenden Linie an, die Lust an der objektiven Naturanschauung, an einer schönen Weltlichkeit und an der architektonischen Rhythmisierung aller Teile. Aber dieser Instinkt scheint noch streng beherrscht von religiöser Disziplin, von einer welt= und menschenfernen In= brunft, von einem Befehl des Bewissens, die leidende Kreatur darzustellen. Seltsam mischen sich das schwere Pathos des christ= lichen Weltschmerzes und der bel canto heidnischer Lebens= freude. Die Gestalten stehen noch da als Träger tragischer Schickfale, aber sie wandeln sich auch mehr und mehr um zu schönen Körpern, die nichts wollen als nur da sein. Das sich auflösende Urchristentum kämpft mit dem immer mächtiger her= auftommenden Staatstatholizismus. Nordisch Bermanisches und füdlich Romanisches erscheinen eng verbunden; in der Kunft spiegelt sich die politische Situation der Zeit ab. Un den Ba= lazzobauten hat die zweckhafte Monumentalität des nordischen Burgenbaues ebensoviel Unteil wie eine neu erwachende Lust an heiterer griechischer Ordnung, sie halten die Mitte zwischen charafteristisch symbolischen und szenarisch repräsentativen Wirkungen. Die Blastik verkörpert noch Ideen und seelische Im= pulse, aber sie möchte auch schon das Leben an sich darstellen. Die Runfte sind schon innerhalb eines neuen Griechischen, aber sie sind noch von strenger dorischer Gesinnung erfüllt. Und das Dorische ist eine Korm des Gotischen.

Mit ganz anderem Charafter tritt das Gotische am Ende der Renaissancebewegung wieder hervor, nachdem es sich zwei Jahr-hunderte lang nur in einigen Werken grüblerischer oder heftiger Persönlichkeiten in seltsamen Verkleidungen hervorgewagt hatte. Es tritt hervor, ohne die bis dahin gültige griechische Formensprache preiszugeben, es äußerte sich, indem es die Renaissancesformen verändert, übersteigert und mit Unruhe erfüllt: es tritt hervor als Barock. Dieser Stil ist lange Zeit als eine "Entartung" der Renaissance angesprochen worden, in Wahrheit ist er aber etwas Neues, er stellt eine seltsame Renaissance der Gotik

dar auf den Grundlagen griechischer Formen. Der Vorgang war fo, daß ein neuer geistiger Impuls in die europäische Menschheit kam, eine neue Erregung. Das Barock ist nur zum Teil eine Ul= terserscheinung, ist es nur insofern, als die Unruhe des Zweifels, der Stepsis und der Hoffnungslosigkeit darin zum Ausdruck kommt; zugleich manifestiert sich im Barock aber auch der Wille eines neuen Zeitalters, einer sich intellektuell und fozial verjun= genden Weltanschauung. Aus dieser Begegnung von Müdig= keit und Frische, von Griechischem und Gotischem ist einer der merkwürdigsten Mischstile entstanden, die die Runstgeschichte kennt. Im Barock tritt wieder, wie in der Gotik, nur weniger rein und naiv, weniger allgemeingültig, ein schöpferischer Brotestanten= geist hervor. Michelangelo, der diesem Stil entscheidende Beburtshelferdienste geleistet hat und in dem der Rampf des go= tischen mit dem griechischen Menschen in tragischer Weise fast ver= körpert erscheint, war ein geistiger Aufrührer, ein Rebell, er war ganz und gar Unruhe. Und nicht anders empfanden die Runft= ler, die nach ihm kamen, im Suden und Norden. Daß in der Rolge die Jesuiten vor allem das Barock in den von ihnen gebauten Rirchen reich entwickelt haben, spricht nicht gegen den gotischen Zug im Barock. Die Jesuiten, als Führer der Gegenreformation, lenkten in ihrer Weise die Religion wieder der Mostif, der Tiefe, der Empfindung zu, sie erstrebten wieder Einfluß auf die desorientierte Seele. Sie waren im Beistigen fühn und unbedingt, kühner in manchem Gedanken als die Nachfolger Luthers und anderer Reformatoren. Sie gaben die Kirche der Gemeinde zuruck und ließen das Langhaus

wieder aufleben, den gotischen Basilikagedanken. Nicht zufäl= lig gewannen die Klöster, wie im Mittelalter, wieder Einfluß auf die Runftgesinnung. Die Runft sollte wieder einer über= weltlichen Idee dienen. Freilich haben die Jesuiten die neue Korm oft in theatralischer Weise ausgestaltet, haben sie veräußer= licht, gehäuft und haben ebensosehr die Betäubung wie die Ergriffenheit des Laien angestrebt. Aber sie haben den neuen Stil trotdem mächtig gefördert und geholfen, wieder ein Befamtkunstwerk zu schaffen, in dem jedes Teilchen Bezug zu einem romantisch großen Ganzen hat. Man darf das, was hier Brotestantengesinnung genannt wird, nicht gleichsetzen mit dem, was die Kirchengeschichte so nennt. Die Träger jenes Prote= stantismus, der hier gemeint ist, sind nicht nur die von den Be= meinden bestellten Bastoren der evangelischen Kirche im sieb= zehnten und achtzehnten Jahrhundert gewesen, sondern es wa= ren auch die Jesuiten und alle anderen Orden, die der Verwelt= lichung der Religion entgegenarbeiteten. Vor allem aber waren es die Gelehrten, die Dichter wie Rlopstock, Wieland, Leffing, Herder, Goethe und Schiller, Philosophen wie Kant und Leib= niz, Musiker wie Bach und Beethoven. Um nur von Deut= schen zu reden. Dieses sind die wahren, nicht kanonisierten Dei= ligen der protestantischen Kirche. Und diese alle waren ihren In= ftinkten, ihren Schöpfungskräften nach Barodmenschen. Trot= dem einige von ihnen theoretisch den griechischen Geist verherrlicht haben. Sie alle, die Freidenker und die Jesuiten, waren in verwandter Weise neue Gotiker, weil sie sich begegneten in einer neuen Urt von Scholastif. Sie alle waren Vertreter eines

neuen Willens, einer neuen intellektuellen Romantik, Vertreter einer neuen Sehnsucht. Und dasselbe gilt von den bildenden Runft= lern. Rembrandt ist gang ein Barockfunstler, das heißt also ein Gotifer, so gut wie Shakespeare es als Dichter war. Gine heim= liche Gotif ist in den großen Bildniswerken des Franz hals, wie sie in anderer Form in dem barocken Formenrausch des Ru= bens ift. Es ift schon bezeichnend, daß das Barock sich nicht in Ita= lien am reichsten entfaltet hat, trotzdem Michelangelo sein Ahn= herr ist und Maler wie Tintoretto und dessen spanischer Beistes= verwandter Greco dem neuen Stil sein gotisches Beheimnis mit herrlicher Bewaltsamkeit entriffen haben, sondern daß die nordischen Länder recht eigentlich der Boden für das klassische Barock geworden sind. Dem Italiener war dieser Stil, der auf neue Verinnerlichung abzielte, trotzem er so heroisch und brünstig auch die laute Wirkung suchte, nicht dauernd notwen= dig, wohl aber den germanischen und den mit germanischem Wesen gemischten Völkern. Dem nordischen Temperament war diefer leidensselige, phantasievolle Stil einer spekulativen Selbstberauschung, war dieser Drang zur Külle, war diese Selbst= verschwendung, dieser romantische Kormalismus notwendig. Zwei Bedingungen kamen zusammen und steigerten sich: ein neues Freiheitsgefühl und eine erhöhte Benuffähigkeit, burger= liche Tüchtigkeit und höfische Repräsentation. Die reinste, wenn auch nicht stärkste Korm des Barock, das Rokoko, ist keineswegs nur der Stil einer Hofgesellschaft; es ist im Rern gang burger= lich, ganz vom gotischen Instinkt erfüllt. Jede Korm stammt vom bürgerlichen Talent. Man könnte das Rokoko den Stil

der Enzyklopädisten nennen, jener klugen Atheisten, Bantheisten, Aufklärer und Vorläufer der großen Revolution, die der Zeit ein neues geistiges Gepräge gegeben haben - trotdem vom Rokoko zugleich auch der Buder, der Reifrock und Galanterie= degen nicht fortzudenken ist. Aus dieser doppelten Tendenz, einer geistigen und einer gesellschaftlichen, erklärt sich die Bravour, die Routine, die Virtuosität des Rokoko und des Ba= rod überhaupt; es ergibt sich daraus das Gefünstelte im Ur= sprünglichen, das Gewagte und Mahlose neben dem Eleganten und Schmeichelnden, das Rokette in der Abstraktion der Korm. Johann Sebastian Bach ist ebenso gotisch, ebenso barod, wie Johann Daniel Böppelmann, der Erbauer des Dresdener Zwingers. Wo immer man auf barocke Architekturen blickt, erkennt man, wie unter den Einzelformen italienischer Art ein gotischer Wille atmet. Der Vertikaldrang läßt sich von den horizontalen Gesimsführungen nicht aufhalten, alles endigt wieder irgendwie in Turmgedanken. Nicht ohne Ursache ist die Treppe eines der liebsten Motive der Architekten dieser Zeit. Trotz der tektonisch gedachten Einzelteile ist das Banze mit mächtigem Bathos wie aus der Masse heraus modelliert; und trotz der Renaissancetraditionen streben die Achsen der Grund= riffe mit einer Macht auf ihr Ziel zu, daß der Betrachter gewalt= fam fortgeriffen wird und daß die Achse eines Gebäudes zu= weilen zur Orientierungslinie eines ganzen Bebaudekompleres wird. Das Gotische im Barock ist der Größen= und Ausdeh= nungsdrang nach der Höhe und Tiefe, ist die Lust an der eksta= tischen Wirkung, ist die Freude am Bielfältigen, am reich Diffonierenden und der Trieb zur Synthese, zum Gesamtkunstewerk, ist die Ubersteigerung des Rhythmus, die Verwischung der Raumgrenzen, wozu Architektur, Plastik und Malerei gleischermaßen helsen müssen; gotisch ist die mit Ruppeln, Hallen und Wandelgängen arbeitende, von Prachtwirkungen träumende Bauphantasie, ist die ganz auf Stimmung, auf Lichtwirkungen und Entmaterialisierung bedachte Baugesinnung. Der Raum wird ungewiß, über das Sein siegt der Schein, die Entsernungen sind nicht mehr zu messen, die Luft selbst wird zum Element der Architektur. Gotisch ist endlich der mächtige, wildbrandende Wellenschlag der Form, ist die nach Stimmung lüsterne Abstraktion darin und der Ramps, den sie dem Auge darbietet.

Zur höchsten Stilreinheit hat das Barock es freilich nicht gebracht. Diese Formenwelt war künstlich auß zwei Teilen zusammengesetzt. Die Weltlichkeit der Mächtigen gebrauchte den erwachenden bürgerlichen Freiheitsssinn zu ihren Zwecken; und das bürgerliche Genie diente noch der Autorität. Darum fehlt die höchste Selbstverständlichkeit, die letzte Einheit; darum wurde dieser Stil auch in der Folge so gründlich misverstanzden. Die Empfindung, die das Barock geschaffen hatte, reichte nicht aus, um das herauskommende Zeitalter der bürgerlichen Selbständigkeit zu regieren. Dazu bedurfte es noch einer anzderen Eigenschaft: der Bildung — einer alle einzelnen befreizenden, revolutionierenden und arbeitstüchtig machenden Bilzdung. Als sich diese Bildung dann aber am Unfang des neunzehnten Jahrhunderts ausbreitete, erstickte sie das künstlerische Temperament, ließ sie nicht Raum für naives Formgefühl.

Die Folge war, daß das Wissen um die griechische Form auß= helfen mußte, daß die lateinische Sprache auch in der Aunst ge= wissermaßen zur europäischen Gelehrtensprache wurde. Die Men= schen brauchten Ruhe, um den ungeheuren Lehrstoff der Zeit ver= arbeiten zu können. Darum konstruierten sie sich ein beruhigen= des Vollkommenheitsideal und folgten ihm als Nachahmer.

Doch davon ist im ersten Kapitel, wo die Lehre vom Ideal untersucht wurde, schon die Rede gewesen.

Die letzte Manifestation des gotischen Geistes fällt in die zweite Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts. Sie ist sehr merkwürdig und psychologisch folgendermaßen zu erklären.

Die absichtsvoll geförderte moderne Bildung mit ihrer einseitigen Geistesdisziplin hat das kritische Vermögen stark entwickelt, hat zugleich aber auch die intuitiven Fähigkeiten verkümmern lassen. Der empirisch vorgehende Verstand hat alle Erscheinungen des Lebens zergliedert, hat sie wissenschaftlich erklärt und nur das Beweisbare gelten lassen; die ganze Natur ist mechanisiert worden, bis sie vor dem Geist der Bildungshungrigen dastand wie ein berechenbares Produkt von Ursachen und Wirkungen, von "Araft und Stoff". Es sind im neunzehnten Jahrhundert große Fortschritte in der Erkenntnis dessen gemacht worden, was sich reslektiv bewältigen läßt; erkaust sind diese Fortschritte aber durch eine radikale Entgötterung. Welt und Leben sind ihres Geheimnisses beraubt worden, sie hörten für die einseitig Intellektuellen auf, das große Wunder zu sein. Die Folge davon war, daß mehr und mehr, trotz des Stolzes auf die

neuen Errungenschaften, die Stimmung einer tiefen Berzweif= lung um sich griff. In dem Make, wie die Welt in ihren kaufalen Zusammenhängen scheinbar verständlicher wurde, wuchs auch der Bessimismus. Die Mnstif des Lebens schien unwieder= bringlich verloren, der Glaube war im Tiefften erschüttert; jedermann meinte hochmutig dem Schöpfer in die Werkstatt sehen zu können; und der Mensch ist ja nun einmal so geartet, daß er nicht länger verehrt, was er zu fassen imstande ist, weil er die eigene Beschränktheit zu genau aus dem ständigen Berkehr mit sich selber kennt. Während das Behirn trium= phierte, wurde die Seele elend. Langfam spurten die Menschen, daß ihnen ein innerer Schatz abhanden gekommen war, daß sie unvermerkt zu Katalisten geworden waren. Das Vertrauen auf sittliche Endziele des Lebens ging verloren, und von den Gipfeln exafter wiffenschaftlicher Wahrheiten starrte der Bil= dungsmensch in das absolute Nichts.

Als dieser Zustand gefährlich zu werden drohte, hat der menschliche Geist wieder einmal aus eigener Kraft ein Heilmittel, hat er
etwas wie ein geistiges Serum produziert. Es gelang ihm, wie
es ihm im Verlaufe der Geschichte schon unzählige Male gelungen ist, die Schwäche in eine Kraft zu verwandeln, aus der
lähmenden Passivität der Seele eine neue Aftivität, aus dem
Leiden eine neue Willenskraft zu gewinnen. Als der Mensch
verzweiselt in die von seinem eigenen Verstand entgötterte Welt
starrte, begab es sich, daß sich in einer neuen Weise das große
Erstaunen wieder einstellte. Zuerst war es nur ein Erstaunen
über die grausame Phantastis der Situation, über die Kälte der

200

Lebensatmosphäre, dann aber wurde wahrgenommen, wie eben in diefer Befühllosigkeit des Lebens eine gewisse Broke liegt, daß im Zentrum dieser eisigen Bleichgültigkeit eine Idee gefunden wird, von der aus die ganze Welt neu begriffen werden kann. Das neue Wundern, das über den Menschen kam, richtete sich nun nicht mehr auf das Einzelne der Natur, denn dieses glaubte man ja ursächlich verstehen zu können, sondern es richtete sich auf das Banze, auf das kosmische Spiel der Kräfte, auf das Dasein von Welt und Leben überhaupt. Mit diesem sich erneuernden philosophischen Erstaunen aber tauchten zugleich merkwürdige Urgefühle auf, Empfindungen von urwelt= licher Kärbung. Ein neues Bangen und Grauen ftellte sich ein, eine tragische Ergriffenheit. Hinter der vom Verstand entgötterten Welt erschien eine neue große Schicksalsgewalt, eine andere, namenlose Gottheit: die Notwendigkeit. Und als diese erst gefühlt wurde, da stellte sich auch gleich eine neue Ro= mantik ein. Die Einbildungskraft trat nun hinzu und begann die Erscheinungen mit den Farben wechselnder Stimmung zu umfleiden. Alle zurückgehaltenen Empfindungen brachen hervor und nahmen teil an der neuen, auß einer Entseelung erwachsenen Befeelung der Welt. Auf dem höchsten Bunkt hat sich das analn= tische Denken von selbst überschlagen und hat der Sonthese Blat gemacht, das Berfteben ift einem neuen Erleben gewichen.

Die Kunst aber ist recht eigentlich das Gebiet geworden, auf dem dieses moderne Welterlebnis sich dargestellt hat. Wie neben der einseitigen Bildungskultur, neben der Verehrung der Erfahrung als Höchstes der Eklektizismus, die Nachahmungssucht,

die Unselbständigkeit und ein falscher Idealismus einhergegangen find, wie alle Künstler dieser Beistesart mehr oder weniger zur Sterilität verdammt gewesen sind, so ist von dem neuen grohen Erlebnis des Gefühls, von dem produktiv machenden philosophischen Erstaunen eine eigene optische Sehform abge= leitet worden. Diese Sehform, aus der ein moderner Runft= ftil hervorgegangen ist und die in wenigen Jahrzehnten in gro= hen Teilen Europas zur Herrschaft emporgestiegen ist, wird in der Malerei Impressionismus genannt. Die Sehform entspricht genau einer Korm des Beistes; dieses moderne Beistige aber ist seiner seelischen Beschaffenheit nach gotischer Urt. Der Im= pressionismus ist die lette Korm des gotischen Beistes, die bis= her historisch erkennbar wird. Gotisch ist der Impressionismus, weil auch er das Brodukt eines erregten Weltgefühls ift, weil ein Wille darin Korm gewinnt, weil die Korm aus einem Rampf entspringt, weil er in die Erscheinungen die seelische Un= ruhe des Menschen hineinträgt und weil er die fünstlerische Um= schreibung eines leidenden Zustandes ist. Alles im Impressionis= mus ift auf Ausdruck, auf Stimmung gestellt; die Darstellung des Utmosphärischen ift nur ein Mittel, Einheitlichkeit und Stimmung zu gewinnen; dieser Stil ist neuerungsluftig, revolu= tionär und hat von vornherein im heftigen Kampf mit leblos gewordenen Traditionen gestanden. Auch im Impressionismus hat die Kunst wieder protestiert und geistig vertiefend gewirkt. Sie hat den Blick von der griechischen Normalschönheit der Rlassizisten heftig abgelenkt. Zudem handelt es sich um eine ganz bürgerliche Runft, um eine Offenbarung des Laiengenies.

Diese neue Sehform geht nicht dem Häßlichen aus dem Wege, sondern sie hat das sozial Groteske geradezu aufgesucht; sie ist naturalistisch und romantisch in einem, sie spürt im Unschein-baren das Monumentale auf und im Besonderen das Kos-mische. Der einfache Entschluß zu neuer Ursprünglichkeit hat eine moderne Formenwelt geschaffen, der Wille, die Erscheinungen als Eindruck naiv wirken zu lassen, hat einen Stil gezeitigt, in dem der Geist des Jahrhunderts sich abspiegelt.

Auch in der Baukunst ist dem Klassissmus und Renaissancis= mus des neunzehnten Jahrhunderts eine neue Gotif gefolgt. Sie außert sich in dem Interesse fur groß begriffene und sym= bolhaft gesteigerte Zweckbauten, die den Zug zum Weltwirt= schaftlichen, der unserer Zeit eigen ist, verkörpern; sie äußert sich in einer neuen Neigung zum Rolosfalen, Ronstruktiven und Na= turalistischen, in der entschiedenen Betonung des Vertikalen und der ungebrochenen nackten Kormen. Gotisch ist das Inge= nieurhafte der neuen Baukunst. Und wo sich die Architekten um rein darstellende Formen bemuhen, um Ornamente und motivierende Zierformen, da geraten sie wie von selbst in eine heftige Bewegungsluft, sie kultivieren die abstrakte Korm und das Ausdrucksornament. Die Linienempfindung weist unmit= telbar oft hinüber zum Mittelalter und zum Barock, ohne daß man aber von Nachahmung oder nur von Wahltradition sprechen dürfte. Das am meisten Revolutionäre ist immer auch das am meisten Gotische. Und die profanen Zweckbauten nehmen, wo sie ins Monumentale geraten, wie von selbst oft Formen an, daß man an Fortifikationsbauten des Mittelalters denkt. Ein

unruhiger Drang nach Mächtigkeit, der die ganze Welt erfüllt, gewinnt in den Speicherbauten, Geschäftshäusern und Wolkenstratzern, in den Industriebauten, Bahnhöfen und Brücken Gestalt; in den rauhen Zweckformen ist das Pathos des Leisdens, ist gotischer Geist.

Uberall freilich ist die neue gotische Korm auch innig verbunden mit der griechischen Korm. Denn das Griechische kann, nach= dem es einmal in Europa heimisch geworden ist, nie wieder vergessen und ganz aufgegeben werden; immer wird es irgend= wie Unteil behalten und gegenwärtig fein. Denn es enthält Lösungen, die sich dem menschlichen Geiste um ihrer Allgemein= gultigkeit willen aufs tiefste eingeprägt haben. Es wird un= möglich sein, die griechische Korm jemals wieder ganz aus der europäischen Kunst zu entfernen. Jede neue Manifestation des gotischen Geistes wird auf Mischstile hinauslaufen. Entschei= dend wird es für diese Mischstile aber sein, wo der Nachdruck liegt, ob die Gesinnung mehr der griechischen Ordnung oder dem gotischen Ausdruckswillen zuneigt. Daß auch die ihrer Her= funft nach griechische Korm im Sinne einer gotischen Gesamt= stimmung benutzt werden kann, hat dieser flüchtige Gang durch die Geschichte bewiesen. Er beweist auch, daß der Geist der Gotif unendlich verwandlungsfähig ist, daß er in immer neue Kormen zu schlüpfen vermag und doch stets er selbst bleibt, daß er immer und überall bildend am Werk sein wird, wo der Wil= lensimpuls einer Zeit, eines Volkes oder eines schöpferischen Individuums sich unmittelbar in Kunstformen verwandelt.

## IV. Schlußwort

Ich begnüge mich mit diesen Unmerkungen über die Stilbe= wegungen des gotischen Beistes und mache mit Bewußtsein dort halt, wo die Runst von den Lebenden nicht mehr historisch gewertet werden kann. Ich vermeide es, von der neuesten Kunst zu sprechen und von dem, was darin wieder auf eine Korm des gotischen Beistes hinzuweisen scheint; ich vermeide es, das Wort "Gotif" zum Schlagwort eines Programms zu machen und mit Korderungen als ein Kührer zu neuen Zielen des gotischen Geistes hervorzutreten. Jedes hat seine Zeit und seinen Blatz. Man kann als ein heftig Wollender vor sein Volk hintreten, kann ihm neue Ziele weisen, die man als segensreich erkannt hat, und kann die Besten zur schöpferischen Unrube, zu neuen Elementargefühlen aufzuwiegeln suchen. Oder man kann, wie es in diesem Buch versucht worden ist, rein der Erkenntnis folgen, kann versuchen, im höchsten Sinn sachlich zu sein und naturgeschichtlich zu forschen, wie die fünstlerisch bildende Kraft des Menschen beschaffen ist. Aber man kann nicht beides zu= gleich tun. Es versteht sich, daß der heftig Wollende nicht seine Erkenntniskraft unterdrücken kann und soll und daß der Er= fennende nicht aufhören kann, einen persönlichen Willen zu ha= ben. Die Betonung muß aber dort auf dem Willen, hier auf der Erkenntnis liegen, wenn nicht eine heillose Verwirrung aller Begriffe die Folge sein soll.

Von dieser Verwirrung haben wir genug gesehen, haben wir übergenug noch heute vor Augen. Die unendliche Unordnung

des Formgefühls, die bezeichnend für das neunzehnte Jahrhunstert ist, kann auf eine solche Vermengung des Willens und der Erkenntnis zurückgeführt werden. Die Kunstwissenschaft, die berufen ist, der Erkenntnis allein zu dienen, hat geglaubt, sie müsse führen, müsse dem Künstler, dem Volke das Ideal zeigen und ein Gesetz des künstlerischen Schaffens aufstellen. Und die Kunst anderseits, die ganz ein Kind des Willens ist, hat sich aufs Gebiet wissenschaftlicher Erkenntnis begeben und hat dort ihre beste Kraft: die Sicherheit der instinktiven Entscheidung und die Unbefangenheit eingebüßt.

Es muß endlich wieder begriffen werden, daß alle Runstwissenschaft, ob sie die Runst nun historisch, formenkritisch oder psphologisch untersucht, nur konstatieren darf. Sie kann nur empirisch hinter der Produktion einhergehen und aus einer ge= wissen Distanz anschauen. Die Kunstwissenschaft darf keinen Willen, keine programmatische Absicht haben: sie hat Natur= geschichte zu treiben und alle persönlichen Sompathien und Antipathien dem Objekt unterzuordnen. Es ist so, wie es in dem Gedenkblatt Wundts auf Karl Lamprecht heißt: "Voraus= zusagen, was die Zukunft bringen wird, ist nicht Sache des Runsthistorikers, und ebensowenig fühlt er sich gedrungen, für etwas Bartei zu ergreifen, was sie bringen könnte oder sollte." Darum darf der Runsthistoriker nicht diese Form ablehnen und sene bevorzugen. Past irgendeine geschichtlich gewordene Runstform in eine Kunsttheorie nicht hinein, so ist damit nichts gegen die Runftform bewiesen, sondern nur etwas für die Enge der Theorie. Auch Formen der Natur können ja nicht ab=

gelehnt werden; Runstformen aber sind mittelbare Naturfor= men. Für die Runftwissenschaft besteht das Ideal darin, jenem imaginaren Bunkt außerhalb des irdischen Getriebes nahe zu kommen, von dem Archimedes träumte. Es darf für sie keine Rücksichten, keine Grenzen geben, das Leben, die Runft muffen ihr zu einem ungeheuren Banzen werden, und jedes Stuck Runftgeschichte muß sein wie der Ausschnitt einer Universalge= schichte der Runft. Auch der patriotische Standpunkt hat keine Geltung. Das Wunder, wie alle Raffen, Völker und Indivi= duen an dem ewigen Leben der Kunstform beteiligt sind, ist zu groß, als daß es nationalistisch eingeengt werden dürfte. Muß aber so der nationale Standpunkt aufgegeben werden, das heißt, darf der wissenschaftlich Erkennende an dem triebartigen Willen seiner Nation nicht einmal teilnehmen, um wieviel weni= ger darf er da seinem kleinen persönlichen Willen, dem Trieb seiner Natur folgen und ihn in scheinbar sachliche Argumente umműnzen!

Ganz anders aber als der Kunstgelehrte steht der Künstler da. Er bedarf keiner Kraft so sehr als des Willens. Er kann Neues nur schaffen, kann die lebendige Form nur hervorbringen, wenn er sich einseitig für bestimmte Empsindungsmassen entscheidet, wenn er eine Wahl trifft und rücksichtslos ablehnt, was seinen Trieb zu hemmen imstande ist. Der Künstler darf sich nicht nur für ein bestimmtes Formideal entscheiden, sondern er muß es tun, er darf nicht objektiv werden, sondern muß lieben und hassen. Es ist sein Recht, unter Umständen seine Pflicht, ganze Stilperioden abzulehnen, ja zu verachten; nämlich dann,

wenn seine Schöpfungstraft dadurch gewinnt. Er darf geschichtlich gewordene Formen der Runst für seine Zwecke ändern, aus
ihrem organischen Verband reißen und umgestalten, sofern sein
Verfahren nur zu etwas wertvoll Neuem führt. Auch darf er
alle Mittel anwenden, um seine Zeit mitzureißen. Lebt der
Wissenschaftler von der Vergangenheit, so zielt der Künstler
in die Zukunst, geht sener empirisch vor, so verfährt dieser intuitiv. Um neue Formen, einen neuen Stil zu schaffen, muß er
spontan sein bis zur Gewaltsamkeit; er kann als Handelnder nicht, wie der betrachtende Gelehrte, Gewissen haben. Die
Wahl wird ihm zur Pflicht in dem Augenblick, wo er sich für
bestimmte Formen entscheidet; aus der Fülle der Möglichkeiten
muß er die eine Möglichkeit greisen, die ihm selbst, die seinem
Volke, seiner Zeit gemäß ist.

Möchten sich dieses unsere Runstgelehrten ebensowohl wie unsere Rünstler endlich gesagt sein lassen. Möchten sene ihre Hände von der Runst des Tages lassen, die sie mit ihren Theorien nur verwirren, und diese auf den Ehrgeiz, wissenschaftliche Renere des Alten zu sein, endgültig verzichten. Und möchten die Runstfreunde sich klar werden, daß sie wohl beim Künstlerwie beim Gelehrten stehen können, ja sogar abwechselnd bei diesem oder senem, daß sie es aber nicht zur selben Zeit mit beiden halten können, ohne weiterhin Verwirrung zu stiften. Was uns not tut, sind reinliche Abgrenzungen. Diese Mahnung steht nicht ohne Grund am Schluß dieses Buches. Sie soll, soweit es möglich ist, verhindern, daß dieser kurze Beitrag zu einer Naturgeschichte der Runst programmatisch außgenutzt wird, daß sich

auf ihn die berufen, die im Begensatz zum griechischen nun ein gotisches Ideal verkunden möchten, und daß auch diese Arbeit mit zur Ursache wird, das Wort "Gotif" zum Modewort von morgen zu machen. Diese Gefahr droht seit einiger Zeit. Man spricht vom gotischen Menschen, von der gotischen Korm, ohne sich immer etwas Bestimmtes dabei vorzustellen. So sehr ich selbst als wollender Deutscher, als triebhaft empfindendes Individuum für die Zukunft mit jenen Kräften in Deutschland, ja in Europa rechne, die vom Geiste der Gotif gespeist werden, so sehr empfinde ich auch die Gefahr, die darin liegt, wenn dem Worte "gotisch" allgemeiner Kurswert zuteil wird. Das Wort könnte dem Gedanken schaden, ja könnte ihn in falsche Bahnen lenken. Wenn der Geist der Gotik sich in den kom= menden Jahrzehnten wieder eigentumlich manifestieren will, so ist es ambesten, das Wort "Gotif" wird als Programmwortüber= haupt nicht genannt. Im stilgeschichtlichen Sinne wird das Neue um so ungotischer aussehen, je gotischer es dem innersten Wesen nach ist. Soll schon ein Programm verkundet werden, fo kann es nur dieses sein: Klarheit über das Vergangene ge= winnen, mit eisernem Willen, das eigene Lebensgefühl zu for= men, in die Zukunft gehen und, weder dort noch hier, sich vom Wort, vom Begriff tyrannisieren lassen!

## Abbildungen





1. Höblenmalerei, Bifon. Altamira (Spanien)



2. Negerplaftif, Zanzmaste. Zus Karl Cinfteins "Negerplaftif", Verlag der Weißen Bucher

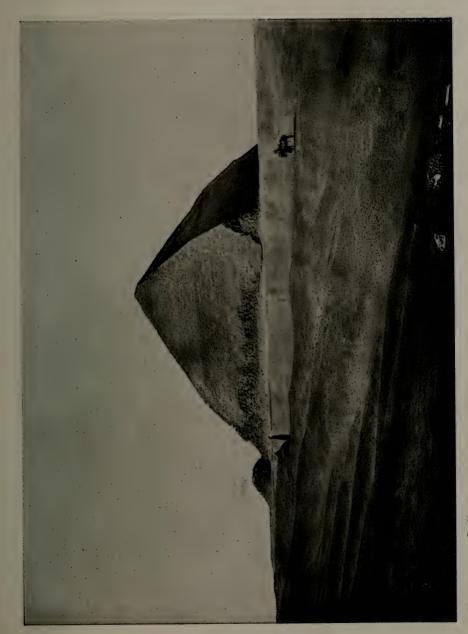

3. Byramide von Dafhoor, um 3000 vor Chr.

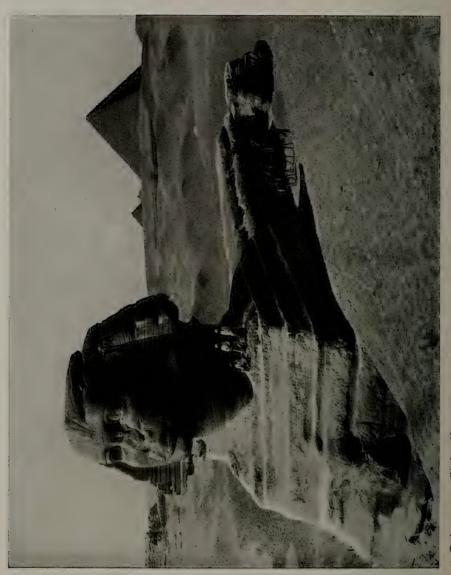

4. Sphing vor der Chefren-Pyramide, um 2800 vor Chr.



5. Die Mennonsfäulen bei Theben in Agypten, um 1500 vor Chr.



6. Säulensaal, Luxor, Agnpten, um 1400 vor Chr.



7. Löwenjagd, Relief, affprisch. 7. Jahrhundert vor Chr.



8. König Affur-Bant-pal auf der Löwenjagd, Relief, affyrisch. 7. Jahrhundert vor Chr. Aus "Der Schöne Menich im Altertum" von Heine. Bulie (G. Hirths Berlag)



9. Sklaven mit einem toten Lowen, Relief, affprisch. 7. Jahrhundert vor Chr.

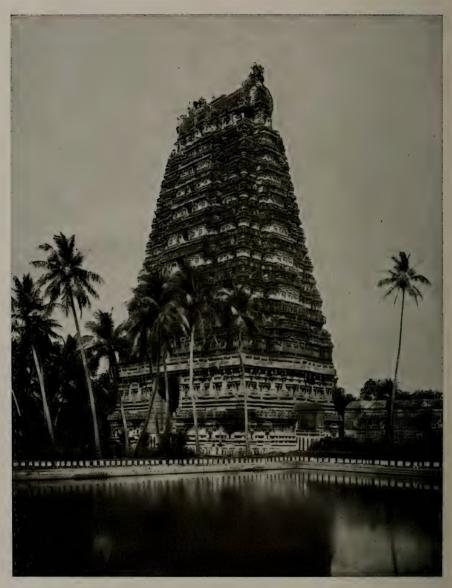

10. Bagode, Sudindien, wahricheinlich 11. bis 12. Jahrhundert



11. Kutub=Minar bei Delhi. 11. bis 14. Jahrhundert



12. Balaft ber Binde, Indien, Jappun. Anfang bes 18. Jahrhunderts



13. Marmorfenster ber Sibi=Said-Mofdee, Indien, Bindostan



14. Nebenhalle eines Felsentempels, China, Itschang. Nach einer Aufnahme von Regierungsbaumeister Ernst Boerschmann



15. First eines Tempels, China, Ranton. Nach einer Aufnahme von Regierungsbaumeister Ernst Boerschmann



16. Paufenturmchen in einem Familientempel, China, Tschangschafu. Nach einer Aufenahme von Regierungsbaumeister Ernst Boerschmann



17. Wu=I=Hfien, Regensturm, China, um 1400



18. Untofu Togan, Landschaft (Teil eines Setischirms), Japan. 16. Jahrhundert



19. Holzstatue eines Priesters, Rorea



20. Kopf einer Jünglingestatue, griechisch. Erste Salfte des 6. Jahrhunderts vor Ehr.



21. Thefeus. Detail einer Gruppe "Thefeus und Untiope", griechisch. Zweite Balfte des 6. Jahrhunderts vor Ehr.



22. Figuren aus dem Ofigiebel des Barthenon, griechisch. 5. Jahrhundert vor Chr.



23. Sartophagsiguren, etruskisch. 6. Jahrhundert vor Chr.



24. Die kapitolinische Wölfin, etrusklich, 5. Jahrhundert vor Chr. (Die Rinderfiguren find aus der Zeit der Renaissance)



25. Sartophagfigur, etrudfisch, 5. Jahrhundert vor Chr. (?)



26. Hades, etruskische Wandmalerei. Grotte dell' Orco bei Corneto. 4. Jahrhundert vor Chr. Aus "Der Schone Mensch im Altertum" von Beinr. Bulle (G. Hirths Verlag)



27. Die Basilika des Konstantin, Rom. 4. Jahrhundert



28. Alftes Bemäuer, Rom. 3. bis 4. Jahrhundert



29, S. Stefano Rotondo, Rom. 5. Jahrhundert



30. Kapital aus S. Vitale, Ravenna. 6. Jahrhundert



31. Der Judaskuf, S. Apollinare Nuovo, Ravenna. 6. Jahrhundert



32. Maria. Mofaif im Dom von Murano. 12. Jahrhundert



33. Mosaifen, S. Marco. 13. Jahrhundert



34. Der Evangelist Lufas. Aus einem Evangeliar. 9. Jahrhundert



35. Aus dem Utrechter Bfalter. 9. Jahrhundert



36. Aus einem Evangeliar Heinrichs des Zweiten. 10. bis 11. Jahrhundert



37. Chriftus am Rreuz, Holz, Braunschweig, um 1000. Aus "Deutsche Plaftit des Mittelaliers" (Verlag Karl Robert Langewiesche)



38. Portal der Kirche St. Trophine, Arles. 12. Jahrhundert



39. Betrus, Relief am Portal der Kirche St. Pierre in Moissac. 12. Jahrhundert Aus "Romanische Baukunft in Frankreich" (Verlag Julius Hossmann)



40. Sainte Marie des Chazes



41. St. Gereon, Köln. 11. bis 13. Jahrhundert (Königl. Meßbildanstalt, Berlin)



42. Albi, die Rathedrale von Gudoft, um 1280 begonnen



43. Aigues Mortes, Festungsturm. 13. Jahrhundert



44. Brügge, das Bellig=Rreuz=Tor. 14. Jabrhundert

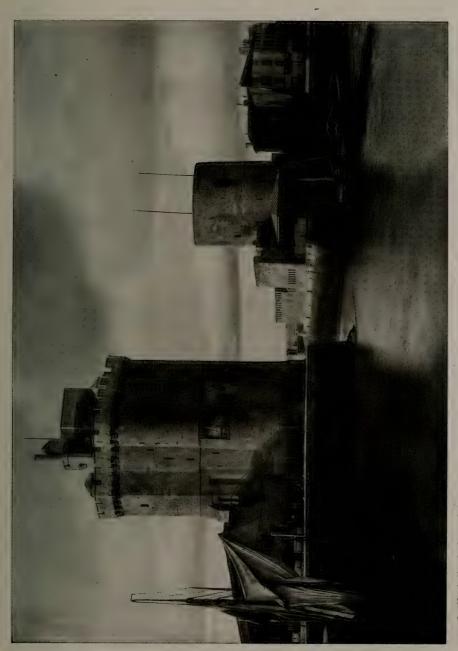

45. La Rochelle, Hafeneinfahrt. Aus Schmobl "Charafterbauten des Auslandes", Frantreich. (Berlag Wilhelm Meper-Alichen)



46. 3pern, Die Tuchhalle. 13. und 14. Jahrhundert



47. Thorn, das Rathaus, um 1400, der Turm aus dem 13. Jahrhundert (Königl. Mefbildanstalt, Berlin)



48. Colof Allenfiein, Ermland. Mitte Des 14. Jahrhunderte (Ronigi. Megbildanftalt, Berlin)



49. Reims, Kathedrale, Vorderansicht. 13. bis 14. Jahrhundert



50. Reims, Rathedrale, Seitenansicht. 13.618 14. Jahrhundert



51. Kopf eines Beiligen, Stein. Reims, Kathedrale. 13. Jahrhundert



52. Stulptur von der Kathedrale in Reims. 13. Jahrhundert



53. Skulptur von der Rathedrale in Reims. 13. Jahrhundert

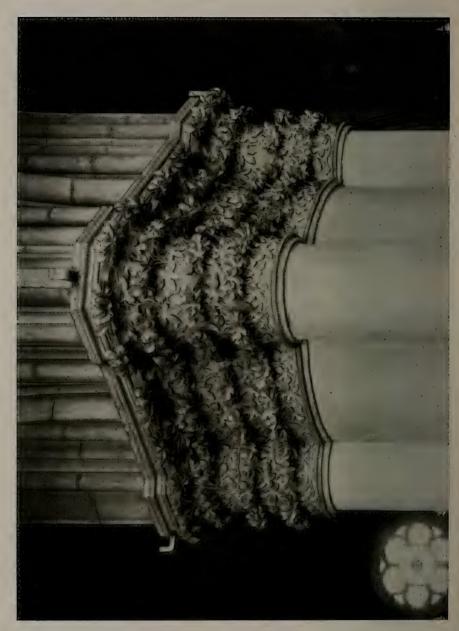

54. Pfeilerkapital. Reims, Rathedrale. 13. Jahrhundert

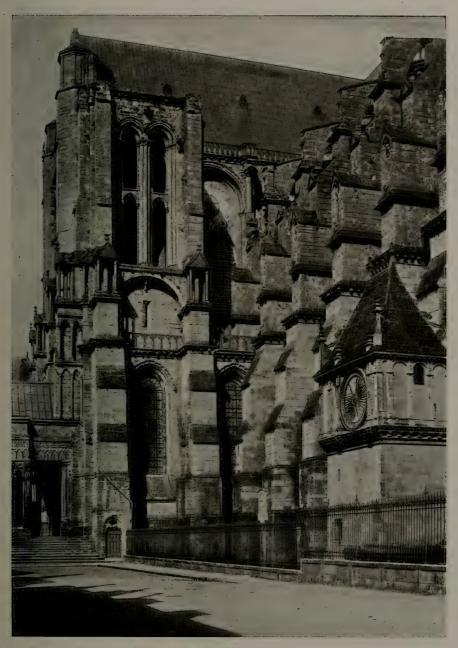

55. Chartres, Rathedrale, sudliches Rreuzschiff. 13. Jahrhundert



56. Rouen, Rathedrale, der "Butterturm". 13. Jahrhundert



57. Rouen, Inneres der Kathedrale. 13. Jahrhundert

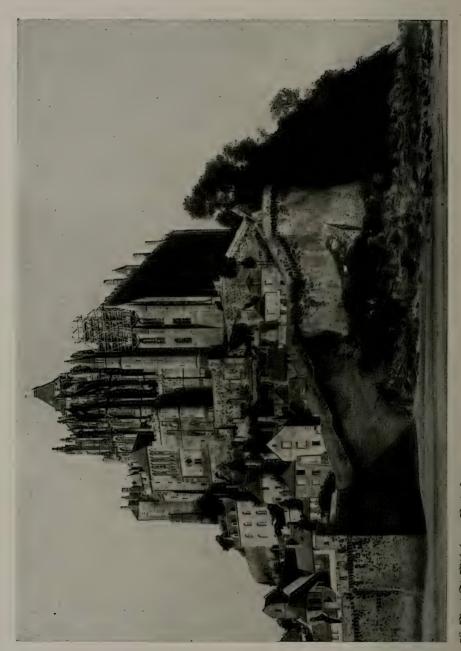

58, Mont St. Michel von Nordoft. 11. bis 15. Jahrhundert

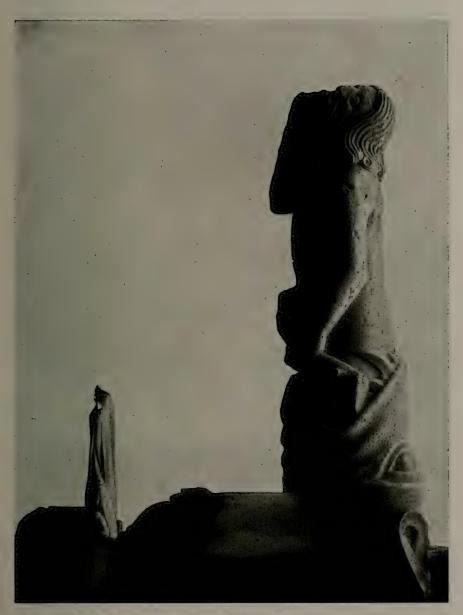

59. Paris, Wafferspeier von St. Germain l'Augerrois, spätgotisch

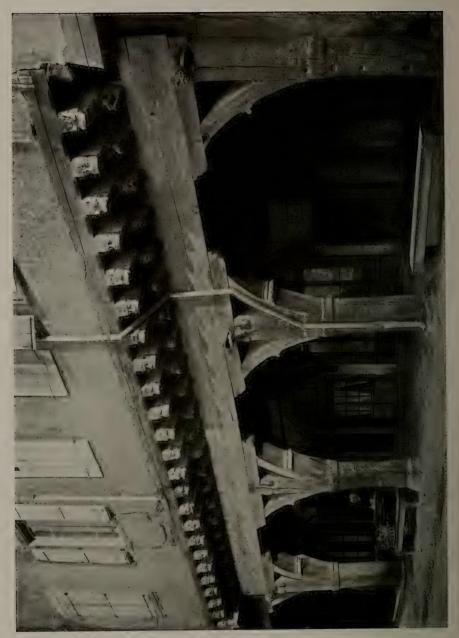

60. Mirepoir, Galerie des Markiplages, Holz



61. Selommes, gewölbte Dede der Rirche, Holz



62. Apostel auf den Schultern von Propheten, Dom zu Bamberg. 13. Jahrhundert Rach einer Photographte von Dr. Frang Stockiner, Berlin



63. Köln, Inneres des Domes. 14. Jahrhundert (Königl. Megbildanstalt, Berlin)



64. Ulm, das Münster. 14. und 15. Jahrhundert



65. Brenzlau, St. Marien, Oftfront. 14. Jahrhundert



66. Giebel der St. Nifolaifirche, Wismar. 14. bis 15. Jahrhundert



67. Frauenkirche, Nurnberg. 14. bis 16. Jahrhundert



68. Mailand, der Dom. 14. bis 16. Jahrhundert



69. Dinkelsbuhl, das Nördlingertor. 15. Jahrhundert



70. Das Haus der Schwarzen Häupter, Riga Der Kern alt, Schmud des Giebels aus dem 17. Jahrhundert aus "Große deutsche Bürgerbauten" (Berlag Karl Robert Langewiesche)



71. Tilman Riemenschneider, Apostelfopf, Holz. 15. Jahrhundert Nach einer Photographie von Dr. Franz Stoedtner, Berlin

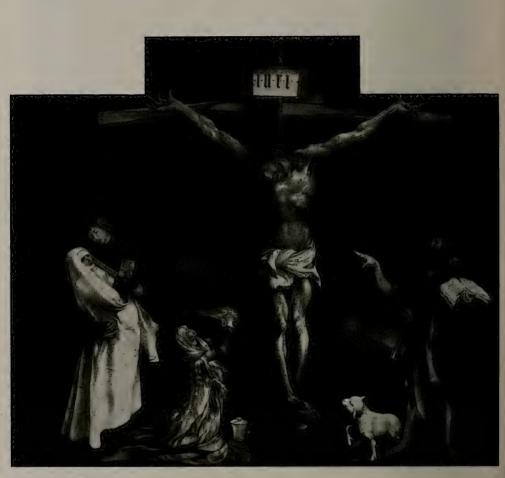

72. Matthias Grunewald, Chriftus am Rreuz. 16. Jahrhundert



73. Matthias Grunewald, Himmelfahrt. 16. Jahrhundert



74. Hugo van der Goes, Anbetung der Hirten. Detail. 15. Jahrhundert



75. Beter Brueghel, Die Barabel von den Blinden. 16. Jahrbundert



76. Brabdenfmal des Can Brande in Berona. 14. Jahrhundert



77. Der Triumph des Todes. Fresto vom Campofanto in Bifa. 14. Jahrhundert



78. Pietro Lorenzetti, Arenzabnahme, Affift. 14. Jahrhundert



79. Bieta, Schule von Avignon. 14. bis 15. Jahrhundert



80. Giotto, Der Judastuß, Padua. Beginn des 14. Jahrhunderts



81. Die Ruppel des Domes in Florenz, 15. Jahrhundert



82. Michelangelo, Bieta, unvollendet. 16. Jahrhundert



83. Tintoretto, himmelfahrt, Benedig. 16. Juhrhundert



84. El Greco, Christus auf dem Olberg, um 1600



85. Beter Paul Rubens, Die Löwenjagd. 17. Jahrhundert



86. Rembrandt, Der Engel verläßt Tobias. 17. Jahrhundert



87. Franz Halk, Die Borsteherinnen des Altsfrauenhauses. 17. Jahrhundert



88. Stift Melk a. d. Donau. 18. Jahrhundert



89. Wallfahrtöfirche in Vierzehnheiligen. 18. Jahrhundert Aus "Deutscher Barod" (Verlag Karl Robert Langewiesche)



90. Hauptportal des Zwingers in Dresden. 18. Jahrhundert



91. Pavillon im Zwinger, Dresden. 18. Jahrhundert



92. Johanneskirche in Munchen. 18. Jahrhundert



93. Maria Einstedeln. 18. Jahrhundert

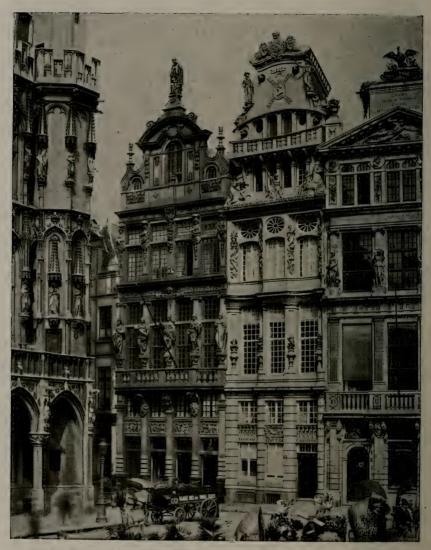

94. Bruffel, Gildenhaufer auf dem Markt. 18. Jahrhundert

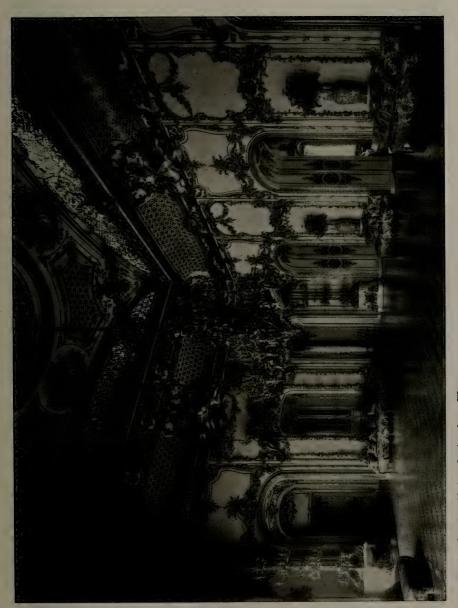

95. Großer Saal im Balais Liechtenstein, Wien. 18. Jahrhundert 21ach einer Photographie von Dr. Fr. Stoedmer, Berlin



96. Rathausportal in Bamberg. 18. Jahrhundert



97. August Rodin, Kauernde. 19. Jahrhundert



98. August Rodin, einer der "Bürger von Calais". 19. Jahrhundert



99, Eugen Delacroft, Der Schiffbruch Don Juans. 19. Jahrhundert



100. Honoré Daumier, Das Drama. 19. Jahrhundert



101. Bincent van Gogh, Effenbahnbrude. 19, Jahrhundert



102. Vincent van Gogh, Selbstbildnis. 19. Jahrhundert

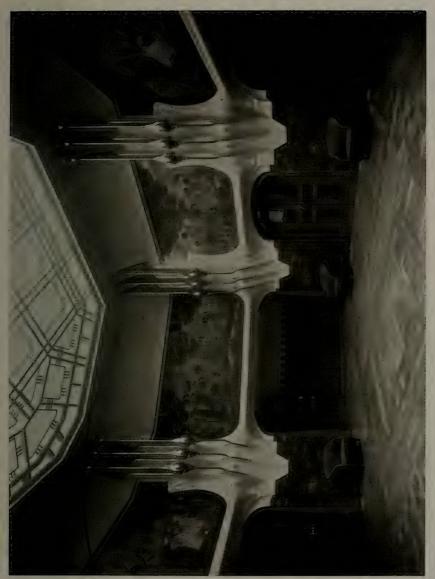

103. Henry van de Belde, Museumssaal für Weimar. 19. Jahrhundert

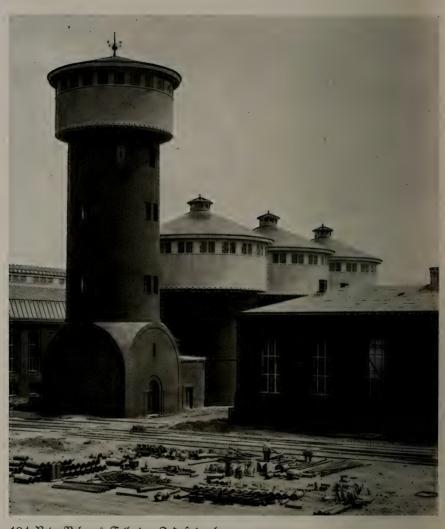

104. Beter Behrens, Teil einer Industrieanlage. 20. Jahrhundert



105. Hans Boelzig, Chemische Fabrit in Bosen. 20. Jahrhundert



106. Kornfilos in Bahia Alanca. 20. Jahrhundert Aus dem Jahrbug de Deveriche)



107. Kornfilo in Montreal. 20. Jahrhundert Aus dem Jahrbug bes Deutigen Werfam vertbundes 1913 (Berlag Eugen Biederichs)



## Inhalt

| Vorwort                               | Gette                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Worwort                               | 5                                       |
| I. Die Lehre vom Ideal                | 7                                       |
| II. Die beiden Formenwelten der       | Runft 24                                |
| III Der Weg der Gotiff                | 62                                      |
| III. Der Weg der Gotif IV. Schlußwort | 108                                     |
| IV. Castagaott                        |                                         |
|                                       |                                         |
|                                       |                                         |
| Verzeichnis der Abbildungen           |                                         |
|                                       |                                         |
| Höhlenmalerei, Bifon 1                | Die Bafilika des Konstantin, Rom 27     |
| Negerplastif, Tanzmaske 2             | Altes Gemäuer, Rom 28                   |
| Byramide von Dashoor 3                | S. Stefano Rotondo, Rom 29              |
| Sphing vor der Chefren-Byramide 4     | Rapital aus S. Vitale, Ravenna 30       |
| Die Memnonssäulen bei Theben 5        | Der Judaskuß, Ravenna 31                |
| Säulensaal, Luxor, Agnpten 6          | Maria. Mofait, Dom Murano . 32          |
| Löwenjagd, Relief, assprisch 7        | Mosaiten, S. Marco 33                   |
| König Uffur=Bani=pal auf der          | Der Evangelist Lukas 34                 |
| Löwenjagd, Relief, assprisch . 8      | Alus dem Utrechter Psalter 35           |
| Stlaven mit totem Löwen, Relief 9     | Uns ein. Evangeliar Heinrichs II. 36    |
| Bagode, Südindien 10                  | Christus am Areuz, Holz 37              |
| Rutub=Minar bei Delhi 11              | Bortal der Kirche St. Trophine 38       |
| Balaft der Winde, Indien, Jappun 12   | Betrus, Relief am Portal d. Kirche      |
| Marmorfenster der Sidi=Said=          | St. Pierre in Moissac 39                |
| Moschee, Indien, Hindostan . 13       | Sainte Marie des Chazes 40              |
| Nebenhalle eines Felsentempels 14     | St. Gereon, Köln 41                     |
| First eines Tempels, China, Ranton 15 | Albi, die Kathedrale von Sudost 42      |
| Baufenturmchen in einem Kami=         | Usgues Mortes, Festungsturm . 43        |
| lientempel, China 16                  | Brugge, das Heilig=Rreuz=Tor . 44       |
| Wu-I-Hien, Regensturm, China 17       | La Rochelle, Hafeneinfahrt 45           |
| Unfoku Togan, Landschaft, Japan 18    | Bpern, die Tuchhalle 46                 |
| Holzstatue eines Priesters, Korea 19  | Thorn, das Rathaus 47                   |
| Ropfeiner Junglingsstatue, griech. 20 | Schloß Allenstein, Ermland 48           |
| Theseus, griechisch 21                | Reims, Kathedrale, Vorderansicht 49     |
| Figuren aus dem Oftgiebel des         | , Seitenansicht 50                      |
| Parthenon, griechisch 22              | , Ropfeines Heiligen, Stein 51          |
| Sartophagfiguren, etrustisch 23       | , Stulpturen 52 53                      |
| Die kapitolinische Wölfin, etrust. 24 | , Pfeilerkapitäl 54                     |
| Sarkophagfigur, etruskisch 25         | Chartres, Rathedr., südl. Reuzschiff 55 |
| Hades, etruskische Wandmalerei 26     | Rouen, Kathedr., "Butterturm" 56        |

| Tafel .                             | Tafe .                             |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Rouen, Inneres der Kathedrale . 57  | El Greco, Christus auf dem DI=     |
| Mont St. Michel von Nordost . 58    | berg 84                            |
| Baris, Wasserspeier von St. Ger=    | Rubens, Die Lowenjagd 85           |
| main l'Auxerrois 59                 | Rembrandt, Der Engel verläßt       |
| Mirepoix, Galerie des Marktplag. 60 | Tobias 86                          |
| Selommes, Decke der Kirche 61       | Frang Sals, Die Borfteherinnen     |
| Apostel auf den Schultern von       | des Alltfrauenhauses 87            |
| Bropheten, Dom zu Bamberg 62        | Stift Melt a. d. Donau 88          |
| Röln, Inneres des Domes 63          | Wallfahrtskirche in Vierzehn=      |
| Ulm, das Münster 64                 | heiligen 89                        |
| Brenzlau, St. Marien, Ostfront 65   | Hauptportal des Zwingers in        |
| Biebelder St. Nifolaitirche, Wis=   | Dresden 90                         |
| mar 66                              | Bavillon im Zwinger, Dresden 91    |
| Frauenkirche, Nürnberg 67           | Johanneskirche in München . 92     |
| Mailand, der Dom 68                 | Maria Einsiedeln 93                |
| Dinkelsbühl, das Nördlingertor 69   | Bruffel, Gildenhäufer 94           |
| daus der Schwarz. Häupter, Riga 70  | Großer Saal im Palais Liech=       |
| Tilman Riemenschneider, Apostel=    | tenstein, Wien 95                  |
| fopf, Holz 71                       | Rathausportal in Bamberg 96        |
| Matthias Grünewald, Christus        | August Rodin, Kauernde 97          |
| am Kreuz                            | , einer der "Bürger von            |
| , Himmelfahrt 73                    | Calais" 98                         |
| dugo van der Goes, Anbetung         | Eugen Delacroix, Der Schiff=       |
| der Hirten. Detail 74               | bruch Don Juans 99                 |
| Beter Brueghel, Die Parabel         | Honoré Daumier, Das Drama 100      |
| von den Blinden                     | V. van Gogh, Eisenbahnbrude 101    |
| Brabdenkmal des Can Grande 76       | , Selbstbildnis 102                |
| Der Triumph des Todes. Fresko 77    | Henry van de Belde, Museums=       |
| Zietro Lorenzetti, Kreuzabnahme 78  | faal für Weimar 103                |
| Bietà. Schule von Avignon 79        | Beter Behrens, Industrieanlage 104 |
| Biotto, Der Judaskuß, Padua . 80    | Hans Poelzig, Chemische Fabrif     |
| Die Ruppel des Domes in Florenz 81  | in Bosen 105                       |
| Michelangelo, Pietà, unvollendet 82 | Kornsilos in Bahia Blanca . 106    |
| Eintoretto, Himmelfahrt 83          | Kornsilo in Montreal 107           |
|                                     |                                    |







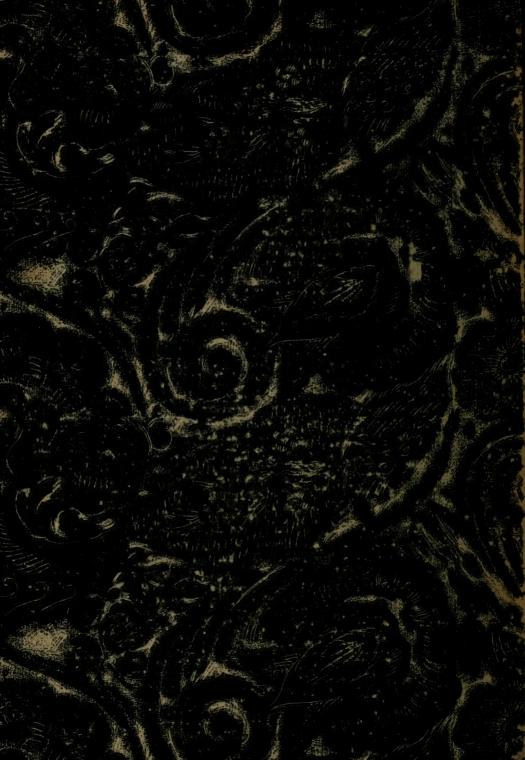